# DIE VAHLVERMANDTSCHAFTEN



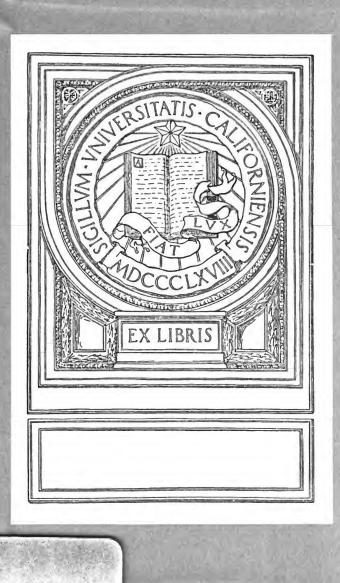

#### Die

# Wahlverwandtschaften.

3 wenter Ebeil.

## Wahlverwandtschaften.

Ein Moman

bon

Goethe.

3 weyter Theil.

Eubingen,

in der J. G. Cottaischen Buchhandlung.

I 8 0 9.

Tagget The S

4595

PT 1971 W3 1809 v.2

### Erftes Rapitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft was wir in der Epopde als Runstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich wenn die Hauptsiguren sich entfernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein zweyter, dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt, und indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Ausmerksamkeit, der Theilnahme, ja des Losbes und Preises würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Sauptmanns und Eduards jener Archie

tect taglich bedeutenber, von welchem die Uns ordnung und Ausführung fo manches Unternehmens allein abhing, woben er fich genau, verständig und thatig erwies, und jugleich den Damen auf mancherlen Art benftand und in stillen langwierigen Stunden fie ju unterhals ten wußte. Ochon fein Heußeres war von ber Urt, daß es Zutrauen einflößte und Meis gung erweckte. Ein Sungling im vollen Sinne bes Worts, wohlgebaut, schlank, eber ein wenig ju groß, bescheiben ohne angstlich, - jutraulich ohne judringend ju fenn. Freudig übernahm er jede Gorge und Bemuhung, und weil er mit großer Leichtigfeit rechnete, fo war ihm bald bas gange handwefen tein Beheimniß, und überall hin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremben man ihn gewöhnlich empfangen und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzuleh: nen, oder die Frauen wenigstens dergeftalt dar. auf vorzubereiten, daß thnen keine Unbequems lichfeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der von einem benachbarten Selmann gesendet eine Sache zur Sprache brachte, die zwar von keiner sonderlichen Bedeutung Charlotten dennoch innig berührte. Wir mussen dieses Vorfalls gedenken, weil er verschiedenen Dinsgen einen Anstoß gab, die sonst vielleicht lange geruht hätten.

Wir erinnern uns jener Veränderung, welche Charlotte mit dem Kirchhofe vorges nommen hatte. Die sämmtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an der Mauer, an dem Sockel der Kirche Platz gefunden. Der übrige Naum war geebnet. Außer einem breiten Wege, der zur Kirche und an derselben vorben zu dem jensseitigen Pförtchen sührte, war das übrige alles mit verschiedenen Arten Klee besät, der auf das schönste grünte und blühte. Nach einer gewissen Ordnung sollten vom Ende her:

an die neuen Graber bestellt, boch ber Plat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befåt Miemand konnte laugnen, daß diese Unftalt beym fonn ; und festtägigen Rirch= gang eine heitere und murdige Unficht gewährte. Sogar der betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, der ans fänglich mit der Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr feine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philemon, mit feiner Baucis vor ber Binterthure ruhend, fatt der holprigen Grabe ffatten einen schonen, bunten Teppich vor fich fah, der noch überdieß feinem Saushalt zu Gute fommen follte, indem Charlotte die Rugung diefes Fleckes der Pfarre jufichern lassen.

Allein bemungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken

dadurch gleichsam ausgelöscht: benn die wohlererhaltenen Monumente zeigten zwar an, werbegraben sey, aber nicht wo er begraben sey, und auf das Wo komme es eigentlich an, wie Viele behaupteten.

Von eben solcher Gesinnung war eine bes
nachbarte Familie, die sich und den Ihrigen
einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhestätte
vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür
der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet
hatte. Nun war der junge Nechtsgelehrte
abgesendet, um die Stiftung zu wiederrusen
und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen
werde, weil die Bedingung unter welcher
dieses bisher geschehen, einseitig ausgehoben
und auf alle Vorstellungen und Widerreden
nicht geachtet worden. Charlotte, die Urhes
berinn dieser Beränderung, wollte den jungen
Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber
nicht allzu vorlaut, seine und seines Princip

pale Grunde darlegte und der Gesellschaft manches zu denken gab.

Gie feben, fprach er, nach einem furgen Eingang, in welchem er feine Budringlichkeit ju rechtfertigen wußte: Gie feben daß bem Beringften wie dem Sochsten daran gelegen ift, ben Ort zu bezeichnen der die Seinigen aufbewahrt. Dem armften Landmann, ber ein Rind begrabt, ift es eine Urt von Eroft, ein schwaches holzernes Rreuz auf bas Grab ju ftellen, es mit einem Rrange ju gieren, um wenigstens bas Undenten fo lange gu er: halten als der Ochmerz mahrt, wenn auch ein folches Merkzeichen, wie die Trauer felbst, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlha= bende vermandeln biefe Rreuze in eiferne, befestigen und schüten sie auf mancherlen Beife, und hier ift ichon Dauer fur mehrere Jahre. Doch weil auch diefe endlich sinken und uns fcheinbar werben; fo haben Beguterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufzurichten,

ber fur mehrere Generationen gn bauern verfpricht und von ben Dachkommen erneut und aufgefrischt werden fann. Aber diefer Stein ift es nicht, der uns anzieht, sondern das darunter Enthaltene, das daneben der Erde Vertraute. Es ist nicht sowohl vom Undenfen die Rede, als von der Perfon felbft, nicht von der Erinnerung, fondern von der Begenwart. Ein geliebtes Abgeschiebenes umarme ich weit eher und inniger im Grab. hugel als im Denkmal; denn diefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um daffelbe ber follen fich, wie um einen Martstein, Gatten, Bermandte, Freunde, felbst nach ihrem hinfcheiden noch versammeln, und der Lebende foll bas Recht behalten, Fremde und Miswollende auch von der Seite feiner geliebten Ruhenden abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen dafür, daß mein Principal völlig Recht habe, die Stiftung juruckzunehmen; und dieß ist noch billig ge-

nug, benn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verlegt, wofür gar kein Ersat zu denken ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todatenopfer zu bringen, die tröstliche Hoffnung dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ist nicht von der Bebeutung, versetzte Charlotte, daß man sich deshalb durch einen Rechtshandel beunruhigen follte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern, wegen dessen was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufzrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigensinnige starre Fortsehen unserer Persönlichkeiten, Anhänglichkeiten und Lebensprechältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architecten.

3d; modte po verfette Diefer, in einer fols chen Sache weber ftreiten, noch ben Musichlag geben. Laffen Gie mich bas Mwas meiner Runft, meiner Dentweise am nachsten liege, bescheibentlich außern. Seitbem wir nicht mehr fo glucklich find, bie Defte eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unfete Bruft ju bruckeng da wir weder reich noch heiter genug find, fie unverfehrt in großen wohl ausgezierten Sartophagen ju vermahren; ja ba wir nicht einmal in ben Rirchen mehr Plat für und und für die Unfrigen finden, fondern hinaus ins Frege gewiesen find: fo haben wir alle Urfache, die Art und Beife bie Gie, meine gnabige Fran , eingeleitet haben, ju billigen. Wenn die Glieder einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, fo ruben fie ben und unter ben Shrigen; und wenn die Erde und einmal aufnehmen foll, fo finde ich nichts naturlicher und reinlicher, als baß man bie gufällig entstandenen nach

und nach zusammensinkenden Sügel ungefaumt vergleiche, und so die Decke, indem alle sie tragen, einem Jeden leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenstens, ohne irgend etwas das der Erinnes rung entgegen kame, follte das alles so vorsübergehen? versetzte Ottilie.

Reineswegs! fuhr ber Architect fort: nicht vom Andenken, nur vom Plate soll man sich lossagen. Der Baukunstler, der Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Daseyns erwarte; und des wegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgessührte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte ausgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Vors

recht Berzicht thun, in den Kirchen perfonlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Vegräbnispläße, Denkzeichen, Denkschriften auf. Es giebt tausenderley Formen die man ihnen vorschreiben, tausenderley Zieraten womit man sie ausschmücken kann.

Wenn die Künstler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines klein- lichen Obelisken, einer abgestutten Säule und eines Aschenkrugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ist wohl ben uns fo, entgegnete ihr der Architect, aber nicht überall. Und übershaupt mag es mit der Erfindung und der schieklichen Anwendung eine eigne Sache seyn.

Befonders hat es in diefem Falle manche Schwierigkeit, einen ernften Begenftand gu erheitern und ben einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche ju gerathen. Bas Entwurfe zu Monumenten aller Urt betrifft, 'deren habe ich viele gefammelt und zeige fie gelegentlich; doch bleibt immer bas fchonfte Dentmal des Menschen eigenes Bildniß. Dieses giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von dem was er mar; es ift der befte Tert ju vielen oder wenigen Doten: nur mußte es aber auch in feiner beften Zeit gemacht feyn, welches gewöhnlich verfaumt wird. Niemand benft baran lebende Rormen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf ungu: langliche Weise. Da wird ein Todter geschwind noch abgegossen und eine folche Maste auf einen Block gefett, und das heißt man eine Bufte. Wie felten ift ber Runftler im Stande fie vollig wieder gu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wiffen und zu wollen, verfeste Charlotte, dief Geau meinen Gunften gelenft. fpråch ganz Das Bild eines Menschen, ift doch wohl unabhangig; überall wo es fteht, fteht es für fich und wir werden von ihm nicht verlangen. baß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber foll ich Ihnen eine wunderliche Empfinbung bekennen, felbst gegen die Bildniffe habe ich eine Art von Abneigung; benn fie fcheinen mir immer einen ftillen Borwurf zu machen; fie deuten auf etwas Entferntes, Abgefchiedes nes und erinnern mich, wie fchwer es fen, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen man gefehen, gefannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig fie uns gewesen, wie wird uns da ju Duthe! Wir begegnen dem Geiftreichen ohne uns mit ihm ju unterhalten, bem Gelehrten ohne von ihm ju lernen, dem Gereiften ju unterrichten, dem Liebevollen ohne uns ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

11.

Und leider ereignet sich dieß nicht blos mit den Vorübergehenden. Gefellschaften und Familien betragen sich so gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Volker gegen ihre trefflichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst wäre, seine Verhältnisse gegen die Ueberblies benen immer lebendig und thätig zu erhalten.

### 3mentes Rapitel.

Aufgeregt durch den Vorfall und die dars an sich knupfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbniss plat, zu dessen Verzierung und Erheiterung der Architect manchen glücklichen Vorschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstrecken, auf ein Gebäude das gleich anfänglich seine Ausmerksamkeit an sich gezogen hatte.

Dicfe Kirche stand seit mehreren Jahrshunderten, nach deutscher Urt und Kunft, in guten Maaßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkomsmen, daß der Baumeister eines benachbarten

Mosters mit Einsicht und Neigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, undes wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einrichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät genommen hatte.

Dem Architecten siel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu ersbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auferstehungssfelde zur Uebereinstimmung zu bringen ges dachte. Er hatte selbst viel Handgeschiek, und einige Arbeiter, die noch am Hausbaubeschäftigt waren, wollte man gern so lange beybehalten bis auch dieses fromme Werkvollendet wäre.

Man war nunmehr in dem Falle, bas Gebäude felbst mit allen Umgebungen und

Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnügen des Architecten eine wenig bemerkte kleine Seistencapelle von noch geistreichern und leichteren Maaßen, von noch gefälligern und fleißisgern Zieraten. Sie enthielt zugleich manchen geschnißten und gemalten Rest jenes älteren Gottesdienstes, der mit mancherlen Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigne Weise zu fepern wußte.

Der Architect konnte nicht unterlassen, die Capelle sogleich in seinen Plan mit herseinzuziehen und besonders diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieder herzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Neigung schon verziert gedacht, und freute sich daben sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenossen surs Erste ein Geheimsniß davon.

Bor allem andern zeigte er verfprochener, maßen den Frauen die verschiedenen Dachbils dungen und Entwurfe von alten Grabmonus menten, Gefagen und andern dahin fich na. hernden Dingen, und ale man im Gefprach auf die einfacheren Grabhugel der nordischen Bolter zu reden tam, brachte er feine Samme lung von mancherlen Waffen und Gerath: schaften die darin gefunden worden, gur Un. ficht. Er hatte alles fehr reinlich und trags bar in Schubladen und Rachern auf einges schnittenen mit Tuch überzogenen Brettern, fo baß diese alten ernften Dinge durch feine Be: handlung etwas Dußhaftes annahmen und man mit Bergnugen barauf, wie auf die Raftchen eines Modehandlers hinblickte. Und ba er einmal im Vorzeigen war, da die Einsamkeit eine Unterhaltung forderte, fo pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Ochate her: Gie waren meistentheils deute vorzutreten. ichen Ursprunge: Bracteaten, Dickmungen, Siegel und was fonst sich noch anschließen

mag. Alle diese Dinge richteten die Einbilsbungskraft gegen die altere Zeit hin, und da er zulest mit den Anfangen des Drucks, Holzschnitten und den altesten Kupfern seine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam der Vergangenscheit entgegenwuchs; so mußte man sich bens nahe selbst fragen: ob man denn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum sen, daß man nunmehr in ganz andern Sitzten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzzeugungen verweile.

Auf folche Art vorbereitet that ein größe, res Portefeuille, das er zuletzt herbeybrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrißne Figuren, die aber, weil sie auf die Vilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Character vollkommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn die Veschauenden! Aus allen Gestalten

blickte nur das reinste Dasenn hervor, alle mußte man, wo nicht für edel, doch für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Anserkennung eines Shrwürdigen über uns, stille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Gebärden ausges drückt. Der Greis mit dem kahlen Scheitel, der reichlockige Knabe, der muntere Jüngling, der ernste Mann, der verklärte Heilige, der schwebende Engel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das gemeinste was geschah hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottesdienstliche Handlung schien ganz seder Natur angemessen.

Nach einer folchen Region blicken wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall sich unter ihres Gleichen zu fühlen. Wer hatte nun widerstehen konnen als der Architect sich erbot, nach dem Anlaß dieser Urbilder, die Raume zwischen den Spisbogen der Capelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einschen, daß sein Aufenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja vielleicht bald abgebrochen werden musse.

Uebrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, doch voller Unlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen daher Gelegenheit von demjenigen was Ottilie sich daraus in ihren Heft angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schicklichern Uebergang sinden als durch ein Gleichnis, das sich uns beym Betrachten ihrer liebense würdigen Blätter ausbringt.

Wir horen von einer besondern Einrichtung ben ber englischen Marine. Sammtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom starksten bis zum schwächsten sind, dergestalt gestvonnen, daß ein rother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswins den kann ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören.

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagesbuch ein Faden der Neigung und Anhangs lichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkunsgen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonst vorkommen mag, der Schreisbenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle gieht das von das entschiedenste Zeugniß.

#### Mus

#### Ottiliens Tagebuche.

"Neben denen dereinst zu ruhen die man liebt, ist die angenehmste Vorstellung welche der Mensch haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausdenkt. Zu den Seinigen versammelt werden, ist ein so herzlicher Ausdruck."

"Es giebt mancherley Denkmale und Merkzeichen, die uns Entfernte und Abges schiedene näher bringen. Keins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Neizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine

angenehme Weise, daß man zu zweyen ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhalt sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzuschen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn, wir fühlen unser Verhältniszu ihm, ja sogar unsere Verhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben blos zu uns wie ein Vild verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen
sordert man's. Sie sollen einem Jeden sein
Verhältniß zu den Personen, seine Neigung
und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen;

sie sollen nicht blos barstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie Jeder ihn fassen wurde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theueren Menschen entbehren müßte."

"Es ist wohl mahr, die Sammlung des Architecten von Wassen und alten Geratheschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnüß die Vorsorge des Menschen sey für die Erhaltung seiner Perstönlichkeit nach dem Tode. Und so widerssprechend sind wir! Der Architect gesteht, selbst solche Grabhügel der Vorsahren geöffenet zu haben und fährt dennoch fort sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu bes schäftigen."

"Barum soll man es aber so streng nehs men? Ist denn alles was wir thun für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Verreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unfrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhundert wäre."

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammensgestürzten Kirchen erblickt; so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweptes Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Ueberschrift eintrite und länger darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zwepte Daseyn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen so auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

### Drittes Rapitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung sich mit etwas zu beschäftigen was man nur halb kann, daß Niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Kunstler tadeln durste, wenn er über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem ber nachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architecten zum Ausmalen der Capelle. Die Farben waren bereitet, die Maaße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Anspruch auf Erfindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse: nur die sikenden und schwebenden Figuren ges schieft auszutheilen, den Raum damit geschmacks voll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Geruste stand, die Arbeit ging vorswärts, und da schon einiges was in die Ausgen siel erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider senn, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen Himmelssgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammelung berief und eine sehr zarte Wirkung herevorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das alles zusging, als sich in ihr das durch frühern Unsterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Ges

wand mit foviel Reinlichkeit als Geschickliche feit anlegte.

Charlotte, welche gern sah wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ die beyden gewähren und ging, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie niemanden mittheilen konnte, für sich durcht juarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch ges meine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich angstlichen Betragen ausges regt, uns ein mitleidiges Lächeln abnds thigen; so betrachten wir dagegen mit Ehrsurcht ein Gemuth, in welchem die Saat eines großen Schicksals ausgesäet worden, das die Entwickelung dieser Empfängnis abwarten muß, und weder das Gute noch das Bose, weder das Glückliche noch das Unglückliche

II,

was baraus entspringen foll, beschleunigen barf und tann.

Ebuard hatte burch Charlottens Boten, ben fe ihm in feine Einfamteit gefendet, freundlich und theilnehmend, aber boch eher gefaßt und ernft als gutraulich und liebevoll, geantwortet. Rury barauf war Eduard verfdwunden, und feine Gattinn tonnte ju feis ner Dachricht von ihm gelangen, bis fie ends lich von ungefähr feinen Ramen in ben Beis tungen fand, wo er unter benen, bie fich bev effier bedeutenden Rriegsgelegenheit hervorgei than hatten, mit Muszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, fie erfuhr bag er großen Gefahren entronnen war; allein fie überzeugte fich jualeich, baß er größere auffuchen wurde, und fie fonnte fich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne fchwerlich vom Meu-Berften mutbe guruckguhalten fenn. Gie trug Diese Gorgen für sich allein immer in Bedanken, und mochte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so konnte sie doch ben keiner Ansicht Beruhigung finden.

Ottilie, von alle bem nichte ahnbend, hatte indeffen gu jener Arbeit die größte Reis gung gefaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig fortfahren gu burfen. Dun ging es rafch weiter und der azurne himmel war balb mit wurdigen Bewohnern bevolfert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architect ben ben letten Bilbern mehr Freye heit, fie murden gufehends beffer. die Gefichter, welche dem Architecten gu mas fen allein überlaffen war, zeigten nach und nach eine gang befondere Eigenschaft: fie fingen fammelich an Ottilien ju gleichen. Die Rabe bes schonen Rindes mußte wohl in die Seele bes jungen Mannes, ber noch feine natürliche oder kunftlerifche Physiognomie vorgefaßt hatte, einen fo lebhaften Gindruck

machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verloren ging, ja daß beyde zuleht ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins der letten Gesichtschen glückte vollkommen, so daß es schien als wenn Ottilie selbst aus den himmlischen Raus men heruntersähe.

An dem Gewolbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einfach zu lassen und nur mit einer hellern bräunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Zieraten sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern sührt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichs sam zusammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schönsten Muster, und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden;

fo kam man boch fruher als man gebacht hatte, bamit ju Stande.

Noch sah aber alles wuste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworsen, der unsgleiche Fußboden durch mancherley vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Archistect erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimsmer ihm acht Tage Zeit lassen und die dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beyderseits dahin zu verfügen; doch wünschte er sie nicht begleiten zu dürsen und einpfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung jugedacht haben mag, sagte Charlotte als er weggegangen war; so habe ich doch gegent wärtig keine Lust hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Anges

nehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in der Wirklichkeit genießen,

Ottille, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied, und besonders nicht überrascht seyn wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillkührelich nach dem Architecten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Rirche, die sie offen sand. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Capelle, deren schwere mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Unsblick überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster fiel einernstes buntes Licht herein; benn es war von farbigen Glafern anmuthig jusammengescht. Das Ganze erhielt badurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders geformten, nach einem schönnen Muster gelegten, durch eine gegossene Gipsstäche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architect heimlich bereiten lassen, und konnte nun in kurzer Zeit alles zusammensügen. Auch für Ruhepläße war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschniste Chorstühle vorgesunden, die nun gar schicklich an den Wänden angesbracht umherstanden.

Ottilie freute sich ber bekannten ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile, Sie stand, ging hin und wieder, sah und befah; endlich feste sie sich auf einen der Stuhle und es schien ihr, indem sie auf und umherblickte, als wenn sie ware und

nicht ware, als wenn sie sich empfande und nicht empfande, als wenn dies alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht in welche sonders bare Epoche diese Ueberraschung gefallen sey. Es war der Abend vor Souards Geburtstage. Diesen hatte sie freylich ganz anders zu sepern gehofft: wie sollte nicht alles zu diesem Feste geschmückt seyn? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepflückt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen Himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiden vor sich hin, und was allensalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient einen Ort auszuschmücken, der wenn er nicht blos eine Künstler: Grille bleiben, wenn er zu irgend et

was genußt werben follte, nur ju einer gea meinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich daben der geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtssest gefenert, sie mußte des neus gerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich soviel Freundliches versprach. Ja das Feuerwerk rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Einbildungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm, und hatte keine Hossung, an ihm jemals wieder eine Stüße zu sinden.

### Mu E

# Ottiliens Tagebuch.

"Eine Bemerkung bes jungen Kunstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerker so am bilbenden Kunstler kann man auf das deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Vögel das Nest worin sie ausgebrütet worden."

"Der Baukunstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schickfal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geist, seine ganze Neigung auf, um Raume hervorzubringen, von denen er sich selbst ausschließen muß. Die körniglichen Sale sind ihm ihre Pracht schuldig,

beren größte Wirfung er nicht mitgenießt, In ben Tempeln gieht er eine Granze zwis schen sich und bem Allerheiligsten; er barf bie Stufen nicht mehr betreten, die er gur Berg erhebenden Kenerlichkeit gründete, so wie der Goldschmid die Monstranz nur von fern ans betet, beren Schmelz und Ebelfteine er gus fammengeordnet hat. Dem Reichen übergiebt ber Baumeister mit bem Schluffel bes Palla. ftes alle Bequemlichkeit und Behabigkeit, ohne irgend etwas bavon mitzugenießen. Duß sich nicht allgemach auf diese Weise die Runst von bem Runftler entfernen, wenn bas Wert, wie ein ausgestattetes Rind, nicht mehr auf ben Bater guruckwirft? und wie fehr mußte bie Runft fich felbst befordern, als sie fast als lein mit bem Deffentlichen, mit bem mas allen und also auch dem Runftler gehörte, sich zu beschäftigen bestimmt war!"

"Eine Borftellung ber alten Bolfer ift ernft und fann furchtbar icheinen. Gie bachs

ten fich ihre Vorfahren in großen Sohlen rings umher auf Thronen figend in stummer Unterhaltung. Dem nenen ber hereintrat, wenn er wurdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willfommen. Geftern als ich in der Capelle faß und meinem ge= fchnitten Stuhle gegenüber noch mehrere um= hergestellt fah, erichien mir jener Gedanke gar freundlich und anmuthig. Warum fannft bu nicht figen bleiben? dachte ich ben mir felbst, still und in bich gefehrt figen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde famen, benen bu aufstundest und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen ben Tag gur ernften Dams merung und Jemand mußte eine ewige Lampe ftiften, bamit auch bie Racht nicht gang finfter bliebe."

"Man mag sich stellen wie man will, und man denkt sich immer sehend. Ich glaube ber Mensch traumt nur, damit er nicht auf hore zu sehen. Es konnte wohl seyn, daß das innere Licht einmal aus uns heraustrate, so daß wir keines andern mehr bedurften."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht aber die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanzten Baume scheinen uns noch an etwas Munsteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedanken erzweckt, daß in der abgesichelten Aehre soviel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt."

## Biertes Rapitel.

Die feltfam mußte, nach folden Ereig: niffen, nach biefem aufgedrungenen Gefühl von Berganglichkeit und Sinfdwinden, Ottilie burch die Machricht getroffen werden, die ihr nicht langer verborgen bleiben fonnte, daß Eduard fich bem wechfelnden Rriegsgluck über: liefert habe. Es entging ihr leider keine von den Betrachtungen, die sie daben ju machen Urfache hatte. Glücklicherweise kann ber Mensch nur einen gewissen Grad bes Une. glucks faffen; was barüber hinausgeht pers nichtet ihn ober läßt ihn gleichgultig. giebt Lagen, in benen Furcht und Soffnung Eins werden, fich einander wechselfeitig auf heben und in eine dunkle Fuhllosigkeit verlies Wie konnten wir fonft die entfernten ren.

Geliebtesten in stündlicher Gefahr wissen und bennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer fo forttreiben.

Es war daher als wenn ein guter Geist für Ottilien gesorgt hatte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Pensson in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirklich Gesallen erregte, und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine hestige Neigung empfand, sie zu besihen. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Beste seder Art sein

eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden hätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Corresponsenz widmete, insofern diese nicht darauf gerichtet war, von Shuard nähere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Inkunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Vorstehrungen getroffen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorsher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereinbrach.

Angefahren tamen nun Kammerjungfern und Bebiente, Brancards mit Koffern und

Riften; man glaubte fcon eine doppelte und drenfache herrschaft im Saufe zu haben: aber nun erschienen erft die Gafte felbit: Die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Brautigam gleichfalls nicht unbe: gleitet. Da lag das Borhaus voll Bachen, Mantelface und anderer ledernen Wehaufe. Mit Muhe sonderte man die vielen Kastchen und Futterale auseinander. Des Gepäckes und Geschleppes war fein Ende. Dagwischen regnete es mit Gewalt, worans manche Unbequemlichkeit entstand. Diefem ungeftumen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmuthiger Thatigkeit, ja ihr heiteres Befchick erschien im schönften Glange: benn fie hatte in furger Zeit alles untergebracht und angeordnet. Jes dermann war logirt, Jedermann nach feiner Art bequem, und glaubte gut bedient ju fenn, weil er nicht gehindert war fich felbst zu bes Dienen.

Nun hatten alle gern, nach einer hochst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genossen; II. ber Brautigam hatte fich feiner Schwieger: mutter gern genabert, um ihr feine Liebe, feis nen guten Willen ju betheuern : aber Luciane fonnte nicht raften. Gie war nun einmal zu bem Glucke gelangt, ein Pferd besteigen ju durfen. Der Brautigam hatte ichone Pferbe, und fogleich mußte man auffigen. Better und Wind, Regen und Sturm tamen nicht in Anschlag; es war als wenn man nur lebte um naß ju werben und fich wieder ju trocknen. Fiel es ihr tein, ju Sufe auszus geben, fo fragte fie nicht, was fur Rleiber fie anhatte und wie fie beschuht war; sie mußte die Anlagen besichtigen von denen fie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pferde geschehen konnte, wurde ju Suf burchrannt. Bald hatte fie alles gefehen und abgeurtheilt. Ben der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Gesellschaft hatte manches zu leiden, am meiften aber bie Rainmermadchen, die mit Baichen und Bus

geln, Auftrennen und Annahen, nicht fertig werden fonnten.

Raum hatte sie das Hans und die Gezgend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich sern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen übersschwemmt, und damit man sich ja nicht verzsehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angeseßt.

Indessen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger des Bräutigams die ins nern Verhältnisse festzustellen bemüht war, und Ottilie mit ihren Untergebenen dafür zu sorgen wußte, daß es an nichts, ben so grossem Zudrang, sehlen möchte, da denn Jäger und Gärtner, Fischer und Krämer in Bewegung geseht wurden; zeigte sich Luciane immer wie ein bremmender Cometenkern, der

einen langen Schweif nach fich gieht. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen buntten ihr bald gang unschmackhaft. Raum baß fie ben altesten Personen eine Rube am Spieltisch gonnte; wer noch einigermaßen beweglich mar - und wer ließ sich nicht durch ihre reigenben Zudringlichkeiten in Bewegung fegen? mußte herben, wo nicht jum Tange, boch jum lebhaften Pfand, Straf, und Berirfpiel. Und obaleich bas Alles, fo wie hernach die Pfanderlofung, auf fie felbst berechnet mar, fo ging doch von der andern Scite Diemand, be fonders tein Mann, er mochte von einer Art fenn von welcher er wollte, gang leer aus ; ja es gluckte ihr, einige altere Personen von Bedeutung gang fur fich ju gewinnen, indem fie ihre eben einfallenden Geburts: und Namens tage ausgeforscht hatte und besonders fenerte. Daben tam ihr ein gang eignes Gefchick gu Statten, fo daß, indem alle fich begunftigt fahen, jeder fich für den am meiften begunftige ten hielt: eine Schwachheit beren fich fogar ber

Helteste in der Gesellschaft am allermerkliche ften schuldig machte.

Schien es ben ihr Plan ju fenn, Manner die etwas vorstellten, Rang, Unfeben. Ruhm ober fonst etwas Bedeutendes vor fich hatten, fur fich ju gewinnen, Beisheit und Befonnenheit ju Schanden ju machen, und ihrem wilden wunderlichen Wefen felbit ben der Bedachtlichkeit Gunft zu erwerben; fo tam die Jugend doch daben nicht zu furg: Seber hatte fein Theil, feinen Tag, feine Stunde, in der fie ihn ju entzuden und ju feffeln wußte. Go hatte fie den Architecten schon bald ins Auge gefaßt, ber jedoch aus feinem fdmargen langlockigen Saar fo unbefangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entfernung ftand, auf alle Fragen fury und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulaffen geneigt ichien, baß fie fich endlich einmal, halb unwillig halb listig, ent folos ihn zum helben des Tages zu machen

und baburch auch für ihren Gof gu ge-

Nicht umfouft hatte fie fo vieles Gepacke mitgebracht, ja es war ihr noch manches gefolgt. Gie hatte fich auf eine unendliche Abwechselung in Rleidern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnugen machte, fich des Tags brey viermal umzuziehen und mit' gewöhnlichen, in der Gesellschaft ablichen Rleidern vom Morgen bis in die Nacht zu wechseln; fo erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Maskenkleid, als Bauerinn und Fischerinn, als Fee und Blumenmadchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um befto frifcher ihr junges Ges ficht aus der Rutte hervorzuzeigen; und wirts lich verwirrte sie badurch bas Gegenwärtige und das Eingebildete bergestalt, daß man sich mit der Saglnice verwandt und verschwägert ju fenn glaubte.

Wozu sie aber diese Verkleidungen haupt, sächlich benutte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedene Character auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gefolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Gebärden mit der wenigen nothigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede und sie waren sogleich in Einstimmung.

Eines Tages, als man sie ben der Pause eines lebhaften Valls, auf ihren eigenen heimlichen Antrich, gleichsam aus dem Stesgereise, zu einer solchen Darstellung ausgesfordert hatte; schien sie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, bis endlich jener Clavierspielende Gehülse, mit dem es abgeredet senn mochte, sich an den Flügel sehte, einen Tranermarsch zu spielen ansing und sie aus

forderte, jene Artemisia zu geben, welche ste so vortrefflich einstudirt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, bey den zärtlich traurigen Tonen des Todtenmarsches, in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenem Schritt, einen Aschnerug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugesschnitztes Stück Kreide.

Einer ihrer Berchrer und Abjutanten, dem sie etwas ins Ohr sagte, ging sogleich den Architecten aufzusordern, zu nöthigen und gewissermaßen herbeyzuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mausolus zeichenen, und also keineswegs einen Statisten, sondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Wie verlegen der Architect auch dus serlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Civilgesstalt einen wunderlichen Contrast mit jenen

Floren, Ereppen, Franzen, Schmelzen, Quasften und Kronen — so faßte er sich doch gleich innerlich, allein um so wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernst stellte er sich vor die große, Tasel, die von ein paar Pagen gehalten wurde, und zeichen nete mit viel Bedacht und Genausgkeit ein Grabmal, das zwar eher einem longobardisschen als einem carischen König ware gemäß gewesen, aber doch in so schönen Verhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Zieraten, daß man es mit Vergnügen entstehen sah und als es fertig war bewunderte.

Er hatte sich in diesem ganzen Zeitraum fast nicht gegen die Königinn gewendet, sonz dern seinem Geschäft alle Ausmerksamkeit geswidmet. Endlich als er sich vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ihre Besehle vollzogen zu haben glaube, hielt sie ihm noch die Urne hin, und bezeichnete das Verlaus

gen, diefe oben auf dem Gipfel abgebildet gu feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie ju bem Character feines übrigen Entwurfs nicht vaffen wollte. Bas Lucianen betraf, fo war sie endlich von ihrer Ungebuld erlöst: denn ihre Absicht war keineswegs eine gewif. fenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Satte er mit wenigen Strichen nur hinffiggirt, mas etwa einem Monument ahnlich gesehen, und fich die übrige Zeit mit ihr abgegeben; fo ware das wohl dem Endzweck und ihren Bunfden gemäßer gewefen. Ben feinem Benehmen bagegen fam fie in die größte Berbenn ob fie gleich in ihrem legenheit: Schmert, ihren Unordnungen und Undeutungen, ihrem Benfall über bas nach und nach Entstehende, ziemlich abzuwechseln suchte und fie ihn einigemal bennahe berumzerrte, um nur mit ihm in eine Urt von Berhaltniß zu fommen; so erwies er sich boch gar zu fteif, dergestalt daß sie allzuoft ihre Buflucht zur Urne nehmen, fie an ihr Berg bruden und gum Sims

mel schauen mußte, ja julest, weil fich boch dergleichen Situationen immer fteigern, mehr einer Wittme von Ephefus als einer Koniginn von Carien ahnlich fab. Die Borftellung 209 fich babet in die Lange, der Clavierspies ler, der fonft Geduld genug hatte, wußte nicht mehr in welchen Ton: er ausweichen follte. Er bankte Gott als er die Urne auf der Pyramide ftehn fah und fiel unwilltubr: lich, als die Koniginn ihren Dank ausbrus cken wollte, in ein lustiges Thema; wodurch die Borftellung zwar ihren Character verlor. die Gefellschaft jedoch vollig aufgeheitert murde, Die fich benn fogleich theilte, ber Dame für ihren vortrefflichen Ausbruck, und bem Architecten für seine kunftliche und zierliche Beidnung eine freudige Bewunderung ju beweisen.

Besonders der Brautigam unterhielt sich mit dem Architecten. Es thut mir leib, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, baß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, sagte der Architect, so kann ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Momumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger süchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu ben beyden. Versäumen Sie nicht, sagte sie zum Architecten, den Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehn zu lassen: er ist ein Freund der Kunst und des Alterthums; ich wünsche daß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane kam herbengefahren und fragte: Wovon ist die Nede?

Von einer Sammlung Runstwerke, antwortete der Baron, welche diefer herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will. Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen sie gleich? fette sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit benden Sanden freundlich anfaste.

versette ber Architect.

Was! rief Luciane gebieterisch: Sie wolg ten dem Befehl Ihrer Koniginn nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein neckisches Bitten.

Senn Sie nicht eigensinnig , sagte Ottilie halb leife.

Der Architect entfernte sich mit einer Beugung, sie war weder bejahend noch verneinend.

Raum war er fort, als Luciane fich mit einem Windfpiel im Saale herumjagte. 21ch !

14.

rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß: wie bin ich nicht unglücklich!
Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen;
man hat mir es abgerathen, es ist aber nur
die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich
um dieses Vergnügen bringt. Ich will ihn
aber nachkommen lassen, es soll mir Jemand
hin ihn zu holen. Wenn ich nur sein Vildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt.
Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen
und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Vielleicht kann ich dich troften, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affens bilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freus den laut auf, und der Folioband wurde geschracht. Der Anblick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich, ben einem jeden dieser Thiere die

Aehnlichkeit mit bekannten Menschen zu finden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie unbarmherzig: der wie der Galanterieshändler M—, der wie der Psarrer S— und dieser ist der Dings — der — leibhafetig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incroyables und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft aussschließen mag.

Sie fagte das in der besten Gefellschaft, boch Niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt ihrer Unmuth vieles zu erlauben, daß man zulest ihrer Unart alles erlaubte.

Ottille unterhielt sich indessen mit dem Brautigam. Sie hoffte auf die Rückkunft des Architecten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen befreyen sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron bestprochen und ihn auf manches ausmerksam

gemacht. Allein der Architect blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mit zu bringen, und ohne zu thun als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottille ward einen Ausgenblick — wie soll man's nennen? — verzdrießlich, ungehalten, betroffen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gonnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bey seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Collation Plats machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tanze, zuletzt ein freudeloses Herumsthen und Wiederaussagen einer schon gesunkenen Lust dauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um diese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemerkt, dages gen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Senztenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Resterion entstanden seyn können; so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich was ihr gemüthlich war, ausgeschrieben. Manches eigene von innigezem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen seyn.

11.

### 21 48

### Ottiliens Tagebuche.

"Wir hlicken so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wunsche so gern zu uns fern Gunsten heranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu denken: der Zufall, der so viele zusammenbringt, solle uns auch unfre Freunde herbeyführen."

"Man mag noch fo eingezogen leben, fo wird man ehe man sich's versieht, ein Schuld: ner oder ein Gläubiger."

"Begegnet uns Jemand ber uns Dantschuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie

oft konnen wir Jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne baran zu denken."

"Sich mitzutheilen ift Natur; Mitgestheiltes aufzunehmen wie es gegeben wird, ift Bildung."

"Niemand wurde viel in Gefellschaften fprechen, wenn er fich bewußt ware, wie oft er die andern misversteht."

"Man veranbert frembe Reden benm Wiederhohlen wohl nur barum fo fehr, weil man fie nicht verstanden hat."

"Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schnteicheln, erregt Widerwillen."

"Jedes ausgesprochene Wort erregt ben Begensinn."

"Widerspruch und Schmeichelen machen benbe ein schlechtes Gesprach."

"Die angenehmsten Gesellschaften sind die, in welchen eine heitere Ehrerbietung der Glieber gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Character als durch das was sie lächerlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Contrast, der, auf eine unschädliche Weise, für die Sinne in Berbindung gebracht wird."

"Der sinnliche Mensch lacht oft wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein."

"Der Verständige findet fast alles lächer: lich, der Vernünftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verdachte man, baß er sich noch um junge Frauenzimmer bes muhte. Es ist das einzige Mittel, versetzte cr, sich zu verjungen und das will doch Jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leidet manches um ihrer willen mit Geduld; aber ungeduldig wird man, wenn man sie ablegen soll."

Dafenn des Einzelnen. Es wurde uns unans genehm fenn, wenn alte Freunde gewisse Eis genheiten ablegten."

,,Man fagt: er stirbt bald, wenn einer etwas gegen feine Art und Beise thut."

"Bas für Mangel durfen wir behalten, ja an uns cultiviren? Solche die den andern eher schmeicheln als sie verleten."

"Die Leibenschaften find Mangel pber Tugenden, nur gesteigerte."

"Unfre Leidenschaften: find wahre Phonice: Wie der alte verbrennt, steigt der neue for gleich wieder aus der Afche hervor."

"Große Leidenschaften find Krankheiten ohne Soffnung. Was sie heilen konnte, macht sie erst recht gefährlich."

"Die Leidenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts ware die Mitt telftraße vielleicht wunschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen die die wir lieben."

## Fünftes Rapitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im gefelligen Strudel immer vor fich ber. The Sofftaat vermehrte fich taglich, theils weil ihr Treiben fo manchen anregte und anjog, theils weil fie fich andre durch Gefälligkeit und Bohlthun ju verbinden wußte. Mittheilend war sie im hochsten Grade: benn da ihr durch die Reigung der Tante und des Brautigams fo viel Schones und Rostliches auf einmal jugefloffen war; fo ichien fie nichts eigenes ju befigen, und ben Werth der Dinge nicht ju tennen, die fich um fie gehauft hatten. Co zauderte fie nicht einen Augenblick einen fostbaren Shawl abzunehmen und" ihn einem Frauenzimmer umzuhängen,

ihr gegen die übrigen zu armlich gekleisdet schien, und sie that das auf eine so neckische, geschickte Weise, daß Niemand eine solche Gabe ablehnen konnte. Einer von ihrem Hosstaat hatte siets eine Vorse und den Austrag, in den Orten wo sie einkehrten, sich nach den Aeltesken und Kränksten zu erkundigen, und ihren Zustand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Name von Vortresssichteit, der ihr doch auch manche mal unbequem ward, weil er allzwiel lästige Nothleidende an sie heranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihs ren Ruf, als durch ein auffallendes gutes beschartliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft sich, weit er, ührigens schon und wohlgebildet, seinerechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verlpren hatte. Diese Verstümmlung erregte ihm einen solchen Mismuth; es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen, follte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lefen und andern Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dafenn diefes jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herben, erft in kleiner Gefellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Gie benahm fich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, bes fonders wußte fie durch zudringliche Dienfts fertigfeit ihm feinen Berluft werth zu machen, indem sie geschäftig war ihn zu erfeisen. Ben Zafel mußte er neben ihr feinen Plag nehmen, fie schnitt ihm vor, so daß er nur Die Gabel gebrauchen durfte. Nahmen Heltere, Vornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so erftreckte fie ihre Hufmerefamkeit über die gange Tafel bin; und die eilenden Bedienten mußten das erseben was ihm die Entfernung

zu rauben drohte. Zulest munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schreiben: er mußte alle seine Versuche an sie richten, und so stand sie, entsernt oder nah, immer mit ihm in Verhältniß. Der junge Mann wußte nicht wie ihm geworden war, und wirklich sing er von diesem Augenblick ein neues Lesben an.

. 1

Vielleicht sollte man benken, ein solches Betragen ware dem Brautigam mißfällig ges wesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Verdienst an, und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre fast übertriebenen Eigenheiten kannte, wodurch sie alles was im mindesten verfänglich schien, von sich absyulehnen wußte. Sie wollte mit Jedermannnach Belieben umspringen, Jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrtsoder sonst geneckt zu werden; Niemand aber durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben,

Miemand sie nach Willführ berühren, Diemand auch nur im entferntesten Sinne, eine Freyheit die sie sich nahm erwiedern; und so hielt sie die andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Neberhaupt hatte man glauben können, es sey ben ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Neigung und der Abneigung gleichmäßig anszuseßen. Denn wenn sie die Wenschen auf mancherlen Weise für sich zu gewinnen suchte; so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Junge, die Niemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellschaft in Schlössern und Wohsnungen freundlich aufgenommen, ohne daß sie ben, der Nücktehr auf das ausgelassenste merken ließ, wie sie alle menschlichen Vershältnisse nur von der lächerlichen Seite zu nehmen geneigt sey. Da waren drey Brüs

ber, welche unter lauter Complimenten, wer zuerft heiraten follte, das Alter übereilt hatte; hier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne; bort umgefehrt ein Kleiner munterer Manu und eine unbehulfliche Ries finn. In dem einen Saufe ftolperte man ben jedem Schritte über ein Rind; bas andre wollte ihr ben der größten Gefellschaft nicht voll erfcheinen, weil feine Rinder gegenwartig Alte Gatten follten fich nur fcnell begraben laffen, damit doch wieder einmal Jemand im Saufe jum Lachen tame; baribi nen feine Notherben gegeben : maren. Sunge Cheleute follten reifen, meil bas Saushalten fe gar nicht kleide. "Und wie mit bens. Ders fonen, so machte fie es auch mit ben Gachen. mit den Gebauden, wie mit dem Sans: und Tifthgerathe. Besonders alle Wandverzierungen reigten fie ju luftigen Bemerkungen. Bon dem altesten Sautelifteppich bis zu ber neufren Dapiertapete, vom ehrwurdigften Famis lienbilde bis jum frivolften neuen Rupferftich.

eins wie das andre mußte leiben, eins wie das andre wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so daß man
sich hätte verwundern sollen, wie fünf Meilen
umher irgend etwas nur noch existirte.

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in biefem verneinenden Beftreben; ein felbstifcher Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhafte Bitterfeit hatte fich in ihrem Berhaltniß ju Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thatigfeit des lieben Rindes, die von Jedermann bemerft und gepriefen wurde', fah fie mit Berachtung herab, und als zur Sprache tam, wie fehr fich Ottilie der Garten und der Treibhaufer annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem fie, uneingedent bes tiefen Winters in dem man lebte, fich ju verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde; fondern fie ließ auch von nun an fo viel Gruncs, fo viel Zweige und was nur trgend keimte, herbenhohlen und zur täglichen Bierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gartner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hoffnungen für das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zersört zu sehen.

Eben so wenig gonnte sie Ottitien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Luste und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Balle die in der Nachbarsschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtsstürme schenen, da ja soviel andre nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wertig darunter, aber Luciane gewann nichts daben; denn obgleich Ottilie sehr einfach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schien sie wes nigstens immer den Männern die schönste. Ein sanstes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie machte sich in den großen

Raumen am ersten oder am letten Plate befinden, ja der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirkung verlangte.

Er hatte den Architecten naher kennen ternen, ben Gelegenheit seiner Runstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesproschen, in andern Fällen auch, besonders ben Betrachtung der Capelle, sein Talent schäfen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberen war lebhaft, seine Kenntnisse schwach; er glaubte in dem Architecten seinen Mann zu sinden, mit dem er mehr als einen Zweck zugleich erreichen könnte. Er hatte seiner Braut von dieser Absicht gesprochen; sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Borsschlag zusvieden, doch vielleicht mehr, um diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen —

benn fie glaubte fo etwas von Reigung ben ihm zu bemerken - als daß fie gedacht hatte, fein Talent ju ihren Absichten zu benuten. Denn ob er gleich ben ihren extemporirten Feften fich fehr thatig erwiefen und manche Refourcen bey diefer und jener Unftalt bar-- geboten, fo glaubte fie es doch immer felbft beffer zu verstehen; und da ihre Erfindungen gewohnlich gemein waren, fo reichte, um fie auszuführen, die Geschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners eben fo gut hin, als die des vorzüglichsten Kunftlers. Weiter als zu einem Alltar, worauf geopfert ward, und gu einer Befrangung, es mochte nun ein gopfer: nes oder ein lebendes Saupt fenn, ihre Einbildungefraft sich nicht versteigen, wenn fie irgend Jemand jum Geburts : und Chrentage ein festliches Compliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte bem Brautigam, ber fich nach bem Berhaltniß bes Architecten jum Saufe

erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Vollendung der Capelle entsernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehn sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschieste Künstler durch einen neuen Gönner wieder genußt und befördert wurde.

Das persönliche Verhältniß Ottiliens zum Architecten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Nähe eines ältern Bruders, untershalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leibenschaftslosen Oberstäche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Serzen war kein Naum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt aus: gefüllt, und nur die Gottheit, die alles durch:

11.

bringt, konnte biefes Berg zugleich mit ihm besigen.

Indessen je tiefer der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Ebben überslutete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Offiziere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vortheil, die roheren zur Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herben; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Varonesse zusammen angessahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen mahren Hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grafen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit wie derfahren. Man verwunderte sich nicht lange,

sie bende zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlinn sen gestorben, und eine neue Verbindung werde geschlossen senn sobald es die Schieklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Vesuchs, jedes Worts was über Ehezstand und Scheidung, über Verbindung und Trennung, über Hoffnung, Erwartung, Entsbehren und Entsagen gesprochen ward. Vende Versonen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Glück so nahe, und ein unwillkührlicher Seuszer drang aus ihrem Herzen.

Luciane horte kaum, daß der Graf ein Liebhaber von Musik sey, so wußte sie ein Conzert zu veranstalten; sie wollte sich dabey mit Gesang zur Guitarre horen lassen. Es geschah. Das Instrument spielte sie nicht unzeschieft, ihre Stimme war angenehm; was aber die Worte betraf, so verstand man sie so wenig als wenn sonst eine deutsche Schone

gur Guitarre fingt. Indef verficherte Jedermann, fie habe mit viel Musdruck gefungen, und fie fonnte mit dem lauten Benfall gue frieden fenn. Dur ein munderliches Ungluck begegnete ben diefer Gelegenheit. In der Gefellschaft befand sich ein Dichter, den sie auch besonders zu verbinden hoffte, weil sie einige Lieder von ihm an fie gerichtet wunfchte, und deshalb diefen Abend, meift nur von feinen Liedern vortrug. Er war überhaupt, wie alle, höflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwar: tet. Sie legte es ihm einigemal nabe, tonnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungeduld einen ihrer Soffeute an ihn schiefte und fondiren ließ, ob er denn nicht entzückt gewesen sen, feine vortrefflichen Gedichte fo vortrefflich vortragen ju horen. Meine Bedichte? verfette diefer mit Erstaus nen. Bergeihen Sie, mein Berr, fügte er hingu: ich habe nichts als Bocale gehört und die nicht einmal alle. Unterdeffen ift es meine Schuldigkeit mich fur eine fo liebensmur-

Dige Intention bantbar ju erweifen. Sofmann fdwieg und verfdwieg. Der andre fuchte fich durch einige wohltonende Compli: mente aus ber Sache ju gieben. Gie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch et: was eigens für fie gedichtetes ju befigen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen ware, fo hatte er ihr bas Allphabet überrei: chen tonnen, um sich baraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorfommenden Delodie felbst einzubilden. Doch follte sie nicht ohne Rranfung aus Diefer Begebenheit fcheis den. Rurge Zeit darauf erfuhr fie: er habe noch felbigen Abend einer von Ottiliens Lieb: lingsmelodieen ein allerliebstes Gedicht unter: gelegt, das noch mehr als verbindlich fen.

Luciane, wie alle Menfchen ihrer Urt, die immer durcheinander mischen was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Gluck im Necitiren versuchen. Ihr Gedächtniß war gut, aber wenn man

aufrichtig reden sollte, ihr Vortrag geistlos und heftig ohne leidenschaftlich zu seyn. Sie recitirte Valladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzusommen psiegt. Daben hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das was sie vortrug mit Gesten zu begleiten, wodurch man das was eigentslich episch und lyrisch ist, auf eine unanger nehme Weise mit dem Dramatischen mehr verswirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, ber gar bald die Gescllschaft, ihre Neigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah; brachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Weise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht fehlt, males rische Bewegungen und Stellungen nachzuahsmen. Sollten sie es noch nicht versucht has ben, wirkliche bekannte Gemälde vorzustellen?

Eine folche Nachbildung, wenn sie auch manche muhfame Anordnung erfordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Neiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach seyn wurde. Ihr schoner Buchs, ihre volle Gestalt, ihr regels mäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarstechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah wenn sie still stand als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manch, mal etwas störendes Ungraziöses entschlüpste, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser diesser natürlichen Vildneren ergeben.

Man- suchte nun Aupferstiche nach ber rühmten Gemälden; mon mählte zuerst den Belifar nach van Opt. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren follte den sißenden blinden General, der Architect ben

vor ihm theilnehmend traurig stehenden Kriesger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichtiche Almosen aus einem Beutel in die flache Hand zählt, indeß eine Alte sie abszumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andre ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Vildern beschäfztigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architecten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu ausstellte und wegen der Beleuchtung die nösthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst beinerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnslichen Auswand verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforsderniß abging. Deshalb ließ, damit ja nichts

stufrlich genug angegeben hatten.

Der Abend kam herben und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und
zu allgemeinem Benfall ausgeführt. Eine
bedeutende Musik spannte die Erwartung.
Jener Belifar eröffnete die Bühne. Die
Gestalten waren so passend, die Farben so
glücklich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern
Welt zu senn glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine
Art ven ängstlicher Empsindung hervorbrachte.

Der Vorhang fiel, und ward auf Verslangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gefellschaft, die man durch ein Bild hoherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte

Vorstellung von Poussin: Ahasverus und Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königinn alle ihre Neize, und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlzgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Vilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldnen Thron hatten sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Vild wirklich eine unvergleichliche Vollkommenheit gewann.

terliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupferstich unseres Wille von diesem Gemälde. Einen Fuß über den andern geschlagen, sicht ein edler ritterlicher Vater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Atlaskleide, wird zwar nur von hinzten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht hestig und beschämend sey, sicht man aus der Miene und Gebärde des Vaters; und was die Mutter hetrisst, so scheint diese eine kleine Verlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlürsen im Vegriss ist.

Ben dieser Gelegenheit nun sollte Luciane in ihrem hochsten Glanze erscheinen. Ihre Zöpfe, die Form ihres Kopfes, Hals und Nacken, waren über alle Begriffe schön, und die Taille, von der ben den modernen antikissirenden Bekleidungen der Franenzimmer wernig sichtbar wird, hochst zierlich, schlank und leicht zeigte sich an ihr in dem alteren Costüm außerst vortheilhaft; und der Architect hatte

geforgt, die reichen Ralten des weißen Atlaffes mit der funftlichften: Natur ju legen, fo daß gang ohne Frage diefe lebendige Rachbil= bung weit über jenes Originalbildniß hinaus= reichte und ein allgemeines Entzucken erregte. Man konnte mit dem Biederverlangen nicht endigen, und der gang naturliche Bunfch. einem fo fchonen Wefen, bas man genugfam von der Ruckfeite gefeben, auch ing Ungeficht ju fchauen, nahm bergeftalt überhand, daß ein luftiger ungebuldiger Bogel die Borte, die man manchmal an bas Ende einer Seite ju schreiben pflegt: tournez s'il vous plait laut ausrief und eine allgemeine Bepftimmung erregte. Die Darftellenden aber fannten ihren Bortheil ju gut, und hatten ben Ginn diefer Runftstücke zu wohl gefaßt, als daß fie dem allgemeinen Ruf hatten nachgeben follen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig fiehen, ohne den Zuschauern den Musdruck ihres Ungefichts ju gonnen; ber blieb in feiner ermahnenben Stellung figen.

und die Mutter brachte Nase und Augen nicht aus dem durchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken schien, der Wein nicht verminderte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken sagen, wozu man niederländische Wirthshaus und Jahrmarktsscenen gewählt hatte.

Der Graf und die Baronesse reisten ab und versprachen in den ersten glücklichen Woschen ihrer nahen Verbindung wiederzukehren, und Charlotte hosste nunmehr, nach zwey mühfam überstandenen Monaten, die übrige Gesellschaft gleichfalls los zu werden. Sie war des Glücks ihrer Tochter gewiß, wenh ben dieser der erste Braut: und Jugendtaumel sich würde gelegt haben: denn der Bräutigam hielt sich für den glücklichsten Menschen von der Welt. Ben großem Vermögen und gesmäßigter Sinnesart schien er aus eine wunderbare Weise von dem Vorzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besiehen, das der ganzen

Belt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eigenen Sinn, altes auf fie und erft durch fie auf fich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht aleich ein Neuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf fie richtete, und mit ihm, wie es wegen feiner guten Gigenfchaften bes fonders von alteren Derfonen oft gefchah, eine nabere Berbindung fuchte ohne fich fonderlich um fie ju bekummern. Wegen des Architece ten fam es bald gur Michtigkeit. Mufs Deu: jahr follte ihm diefer folgen und das Carneval mit ihm in der Stadt gubringen, wo Luciane fich von der Wiederholung der fo fchon eingerichteten Gemalde, fo wie von hundert andern Dingen, die größte Gluckse ligkeit verfprach, um fo mehr als Sante und Brautigam jeden Aufwand fur gering gu ach ten ichienen, der ju ihrem Bergungen erforbert murbe.

Nun follte man scheiben, aber bas konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen.

Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Chars lottens Wintervorrathe nun balb aufgezehrt fegen, als der Ehrenmann, der den Belifar vorgestellt hatte, und frentich reich genug war, von Lucianens Worzugen hingeriffen, benen er nun fcon fo lange huldigte, unbedachtsam austief: fo laffen Gie es uns auf polnifche Art halten! Rommen Sie nun und zehren mich auch auf, und fo gehet es dann weiter in ber Runde herum. Gefagt, gethan: Lu: ciane fclug ein. Den andern Tag war gepackt und der Schwarm warf sich auf ein anderes Befifthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichkeit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschickliche, das erst Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wuster und wilder. Treibjagen im tiefften Ochnee, und was man sonst nur unbequemes auffinden founte, wurde veranstaltet. Frauen so wes nig als Manner durften sich ausschließen, und fo zog man, jagend und reitend, schlitz tenfahrend und lermend, von einem Gute zum andern, bis man sich endlich der Reste denz näherte; da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich ben Hofe und in der Stadt vergnüge, der Einbildungskraft eisne andre Wendung gaben, und Lucianen mit ihrer sämmtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltsam in einen andern Lebenskreis hineinzogen.

## Mus

## Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in der Welt Jeden wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man etträgt die Unbequemen lieber als man die Unbedeutenden duldet."

"Man kann der Gefellschaft alles auf: bringen, nur nicht was eine Folge hat."

"Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir mussen zu ihnen gehen, um zu erfahren wie es mit ihnen sieht."

"Ich finde es beynahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherley auszusegen haben, II.

daß wir fogleich wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu fagen ein Recht, sie nach un= ferm Maaßstabe zu messen. Selbst verstän= dige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man dagegen bey andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unaus.
weichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich
wirken, oder wie sie sich fügen; so gehört
schon Unverstand und böser Wille dazu, um
das lächerlich zu sinden, was uns in mehr
als einem Sinne ehrwürdig scheinen müßte."

"Durch das was wir Betragen und gute Sitten nennen, foll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ift."

"Der Umgang mit Frauen ist das Element guter Sitten." "Bie kann der Character, die Eigenthumlichkeit des Menschen, mit der Lebensart bestehen?

"Das Eigenthumliche mußte durch die Lebensart erst techt hervorgehoben werden. Das Bedeutende will Jedermann, nur foll es nicht unbequem seyn."

"Die größten Vortheile im Leben über: haupt wie in der Gesellschaft hat ein gebile deter Soldat."

"Nohe Kriegsleute gehen wenigstens nicht mis ihrem Character, und weil doch meist hinter der Starte eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ist im Nothfall auch init ihnen auszukommen."

"Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom Civilstande. Von ihm könnte

man die Feinheit fordern, ba er fich mit nichts Robem ju beschäftigen bat."

"Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn Jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es kame Niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an der Stelle der Ehrfurcht ist immer lächerlich. Es wurde Niemand den Hut ablegen, nachdem er kaum
das Compliment gemacht hat, wenn er wüßte,
wie comisch das aussieht."

"Es giebt kein außeres Zeichen der Hofe lichkeit das nicht einen tiefen sittlichen Grund hatte. Die rechte Erziehung ware, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieferte."

"Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder fein Bilb zeigt."

"Es giebt eine Höflichkeit des Bergens; sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr ents springt die bequemfte Höflichkeit des außern Betragens."

"Freywillige Abhangigkeit ift ber schönfte Zustand und wie ware ber möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Wunfchen, als wenn wir uns einbilden bas Gewunfchte ju besigen."

"Niemand ist mehr Stlave als der fich für frey halt ohne es zu fenn."

"Es darf sich einer nur für frey erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frey."

"Gegen große Borguge eines Andern giebt

jüglichen Mann, auf den sich die Dummen was zu Gute thun."

"Es giebt, fagt man, für den Rammerdiener keinen Helden. Das kommt aber blos
daher, weil der Held nur vom Helden anerkannt werden kann. Der Rammerdiener wird
aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schäßen
wissen."

"Es giebt keinen größern Eroft für die Mittelmäßigkeit als daß das Genie nicht unsfterblich fey."

"Die größten Menschen hangen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwach- beit zusammen."

"Man halt die Menschen gewöhnlich für gefährlicher als sie sind."

"Thoren und gescheide Leute sind gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das sind die gefährlichsten."

"Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunft, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

"Selbst im Augenblick des hochsten Glücks und der hochsten Noth bedürfen wir des Runftlers." "Die Runft beschäftigt sich mit bent Schweren und Buten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu fehen giebt uns das Anschauen des Unmoglichen."

"Die Schwierigkeiten wachsen je naher man dem Ziele kommt."

"Caen ist nicht fo beschwerlich als aem ten."

## Gedftes Rapitel.

Die große Unruhe welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Belt sehr zu Hüsse kam. Es war nicht zum erstenmal, daß ihr ein so seltsamer Character begegnete, ob er ihr gleich noch niemals anf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Personen durchs Leben, durch mancherlen Ereignisse, durch alz terliche Verhältnisse gebildet eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärmende Thätigkeit eine entschies dene Richtung erhält. Charlotte ließ als dene Richtung erhält.

Mutter sich um desto eher eine für andere viels leicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Aeltern wohl geziemt da zu hoffen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wesnisstens nicht belästigt seyn wollen.

Huf eine eigne und unerwartete Beife jedoch follte Charlotte nach ihrer Tochter 216= reise getroffen werden, indem diese nicht sowohl durch das Sadelnswerthe in ihrem Betragen, als durch das was man daran lobenswurdig hatte finden tonnen, eine able Dachrede binter fich gelaffen hatte. Luciane fchien fich's jum Gefet gemacht ju haben, nicht allein mit ben Frohlichen frohlich, fondern auch mit den Traurigen traurig zu fenn, und um den Geift des Widerspruchs recht zu üben, manch: mal die Frohlichen verdrießlich und die Traurigen heiter ju machen. In allen Familien wo fie hinkam, erkundigte fie fich nach den Kran: fen und Schwachen, die nicht in Gefellschaft ericheinen konnten. Gie besuchte fie auf ihren

Zimmern, machte den Arzt und drang einem Jeden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine folche Kur, wie sich vermuthen läßt, gelang oder mistang, wie es der Zufall herbeyführte.

In dieser Art von Wohlthätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gar nicht einzeden, weil sie sest überzeugt war, daß sie vortrefslich handle. Allein es misrieth ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und Jedermann darüber sprach. Erst nach Luciannens Abreise hörte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Nerhenschaft geben.

Eine der Tochter eines angesehnen Sauses hatte das Ungluck gehabt, an dem Tode eisnes ihrer jungeren Geschwister schuld zu feyn.

und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Unblick der Ihrigen nur wenn sie einzeln kamen: denn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere bensammen waren, daß man untereinander über sie und ihren Zustand restectire. Gegen Jedes allein äußerte sie sich vernünftig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte bavon gehört und sich sogleich im Stillen vorgenommen, wenn sie in
bas Haus kame, gleichsam ein Wunder zu
thun und das Frauenzimmer der Gesellschaft
wiederzugeben. Sie betrug sich daben vorsichtiger als sonst, wußte sich allein ben der
Geelenkranken einzusühren, und soviel man
merken konnte, durch Musik ihr Vertrauen
zu gewinnen. Nur zuletzt versah sie es:
denn eben weil sie Aussehn erregen wollke, so
brachte sie das schone blasse Kind, das sie
genug vorbereitet wähnte, eines Abends plots

C

lich in die bunte glanzende Gescuschaft; und vielleicht ware auch das noch gelungen, wenn nicht die Societät selbst, aus Neugierde und Apprehension, sich ungeschieft benommen, sich um die Kranke versammelt, sie wieder gemieden, sie durch Flüstern, Köpse zusammenstecken irre gemacht und aufgeregt hätte. Die zart Empsindende ertrug das nicht. Sie entwich unter sürchterlichem Schreyen, das gleichsam ein Entsehen vor einem eindringenden Ungeheuren auszudrücken schien. Erschreckt suhr die Gesellschaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie war unter denen, welche die völlig Ohnmächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starte Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu denken,
daß sie allein alle Schuld habe, und ohne
sich durch dieses und andres Wislingen von
ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand dek Kranken war seit jener Zeit bedenklicher geworden, ja das Uebel hatte sich so gesteigert, daß die Aeltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig als durch ein besonder zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Eindruckgemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotten nicht läugnete, daß ben einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Miss verständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architecten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngtling wie der Architect nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Vorwürse ziemlich gültige Entschuldigungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätz barsten Kunstwerke verhalten, sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Nand anzufassen; sie bertasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigefinger hin und herzschen, als wenn man Kunstformen auf diese Weise prüfte. Ohne daran zu denken, daß

inan ein großes Blatt mit zwey Handen ansfassen musse, greisen sie mit Einer Hand nach einem unschätzbaren Aupferstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politiker eine Zeitung faßt und durch das Zerknittern des Papiers schon im Voraus sein Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand denkt daran, daß wenn nur zwanzzig Menschen mit einem Aunstwerke hinterzeinander eben so versühren, der Sinundzwanzigste nicht mehr viel daran zu sehen hätte.

Sabe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in folche Verlegenheit gefett? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnden, gelegentlich einmal beschäbigt?

Niemals, versetzte der Architect: niemals! Ihnen ware es unmöglich: das Schickliche ist mit Ihnen geboren. Auf alle Falle, versetzte Ottilic, ware es nicht übel, wenn man kunftig in das Buch- lein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft behm Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Musen zu betragen habe.

Gewiß, versetzte ber Architect; murden alsdann Cuftoden und Liebhaber ihre Schens heiten frohlicher mitthellen.

Ottille hatte ihm schon lange verziehen, als er sich aber ben Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schlen und immer aufs Neue bestheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thatig sein; so empfand sie, daß sie sein zartes Geinüth verleht habe, und fühlte sich als seine Schuldnerink. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschläsien, die er in Gesolg bieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr

Gefühl zu Rathe jog, nicht einsah wie fie ihm feine Bunfche gewähren tonne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottis lie burch Lucianens. Gifersucht von ben Bemaldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm hochft empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glangenden Theil ber gefelligen Unter: haltung nur unterbrochen benwohnen konnen, weil fie fich nicht mobl befand, hatte er gleich: falls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er fich nicht entfernen, ohne feine Dankbarkeit auch badurch ju beweifen, baß er jur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern, eine weit schonere Darstellung veranstgltete als die bisherigen gewesen waren. Bielleicht tam hierzu, ihm felbst unbewußt, ein andrer ge heimer Antrieb: es ward ihm fo schwer, bie fes haus, biefe Familie gu verlaffen, ja es fchien ihm unmöglich von Ottiliens Augen zu scheiben, von beren ruhig freundlich gewoge: nen Blicken er die letzte Zeit fast ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeyertage nahten sich und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigentlich jene Gemäldedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst von Hirten bald darauf von Königen verchrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines folchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schouer frischer Knabe war gefunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszusühren. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bey ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen musse. Ottilie halb

verlegen über seinen Antrag wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch durch sie ward die Scheu Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architect arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfnisse, und Ottiliens Gegenwart schien ihm statt als les Labsals zu seyn; indem er um ihretwisten arbeitete, war es als wenn er keines Schlass, indem er sich um sie beschäftigte, keiner Speise bedürfte. Zur seperlichen Abendsstunde war deshalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen wohltdnende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und die gewünschte Stimsmung hervorzubringen wußten. Als der Bore

hang fich hob, war Charlotte wirklich über: rafcht. Das Bild das fich ihr vorstellte, war fo oft in der Welt wiederhohlt, daß man taum einen neuen Gindruck davon erwarten follte. Aber hier hatte die Wirklichkeit als Vild ihre besondern Vorzüge. Der ganze Raum war eher nachtlich als dammernd, und doch nichts undeutlich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Gedanken, daß alles Licht vom Rinde ausgehe', hatte ber Runfter durch einen flugen Wedhanismus der Beleuchtung auszuführen gewußt, der durch Die beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Vordergrunde jugedeckt wurde. Frohe Madchen und Knaben fanden umher; Die frifden Gefichter fcharf von unten beleuchtet. Huch an Engeln fehlte es nicht, deren eigener Schein von dem gottli: chen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem gottlich:meinschlichen verdichtet und lichts bedürftig fchien.

Glucklicherweise mar das Rind in ber anmuthigften Stellung eingeschlafen, fo baß bie Betrachtung ftorte, wenn Blick auf der Scheinbaren Mutter verweilte, bie mit unendlicher Unmuth einen Ochleger aufgehoben hatte, um den verborgenen Schat ju offenbaren. In diefem Angenblick schient bas Bild festgehalten und erstarrt zu fenn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolt fich eben bewegt ju ha= ben, um die getroffnen Mugen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublingen und mehr Verwunderung und Luft, als Bewunderung und Berehrung anzuzeigen; obgleich diese auch. nicht vergeffen und einigen altern Figuren ber Ausdruck derfelben übertragen mar.

Ottiliens Gestalt, Gebarde, Miene, Vick übertraf aber alles was je ein Maler dargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hatte, ware in Furcht gerathen, es moge sich nur irgend

etwas bewegen, er mare in Gorge geftanben, ob ihm jemals etwas wieder fo gefallen tonne. Unglücklicherweise war Niemand ba, ber Diefe gange Wirkung aufzufaffen vermocht hatte Der Architect allein, ber als langer fchlanter Birt von der Seite über die Rnieen. ben-hereinfah, hatte, obgleich nicht in bem genauften Standpunct, noch ben größten Bes nuß. Und wer beschreibt auch die Miene ber neugeschäffenen Simmelsköniginn? Die reinfte' Demuth, bas liebenswurdigfte Gefühl von Befcheidenheit ben einer großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreiflich unermefict lichen Gluck, bildete fich in ihren Bugen, fowohl indem fich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Vorstellung ausbrückte, die sie sich von bem maden tonnte was fie spielte.

Charlotten erfreute das schone Gebilde, doch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thranen und sie stellte sich auf das lebhafteste vor, daß sie ein ahnliches liebes Geschöpf bald auf ihrens Schoofe zu hoffen habe.

Man hatte den Vorhang niedergelassen, theils um den Vorstellenden einige Erleichtes rung zu geben, theils eine Beränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Lünster hatte sich vorgenommen, das erste Nacht; und Niednigkeitsbild in ein Tag: und Glorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezuns det wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen Hausgesnossen Niemand dieser frommen Kunstmumsmercy zugesehen. Sie wurde daher einigersmaßen betraffen, als sie in der Zwischenzeit vernahm, es sey ein Fremder angekammen, im Saale von Charlotten freundlich begrüßt.

Wer es war, tonnte man ihr nicht fagen. Gie ergab fich barein, um feine Storung gu verursachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang unendliche Bellung umgab fie. Der Borhang ging auf, fur die Bufchauenben ein überraschender Unblick: bas gange Bild war alles Licht, und fatt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die ben der flugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ibren langen Augenwimpern hervorblickend bemerkte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten figend. Gie erkannte ibn. nicht, aber fie glaubte die Stimme Des Gehulfen aus der Penfion zu horen. Gine munderbare Empfindung ergriff fie. Wie vieles war begegnet, feitdem fie die Stimme biefes treuen Behrers nicht vernommen! Wie im gadigen Blig fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leis ben fchnell vor ihrer Geele vorben und regte Die Frage auf: darfft du ihm alles bekennen und gestehen? Und wie wenig werth bift bu

unter dieser heiligen Gestalt vor ihm zu ersscheinen, und wie seltsam muß es ihm vorstommen, dich die er nur natürlich gesehen, als Maske zu erblicken? Mit einer Schnelsligkeit die keines gleichen hat, wirkten Gesühl und Vetrachtung in ihr gegeneinander. Ihr Herz war besangen, ihre Augen sülten sich mit Thränen, indem sie sich zwang immersort als ein starres Vild zu erscheinen; und wie froh war sie, als der Knabe sich zu regen ansing, und der Künstler sich genöthigt sah das Zeichen zu geben, daß der Vorhang wies der sallen sollte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem wersthen Freunde nicht entgegeneilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gefellt, so war sie jetzt in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich umskleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte

und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung als sie endlich im gewohnten Rleide den Ungekommenen begrüßte.

## Siebentes Rapitel.

Insofern der Architect seinen Sonnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie
in der guten Gesellschaft des schächbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst
auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich sobald, und wie es
seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut,
ja vollkommen, ersetzt zu sehen. Er hatte
noch immer gezaudert, nun aber drängte es
ihn hinweg: denn was er sich nach seiner
Entsernung mußte gefallen lassen, das wollte
er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung diefer halb trauris gen Gefühle machten ihm die Damen beym Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beyde lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Neid über den unbestannten Glücklichen dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste die ein liebender, verehrender Mann erhalt ten mag: denn wenn er dabey des unermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin sich zu schmeicheln, das herz werde bey einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblies ben seyn.

Die Frauen hatten film einen neuen Mann zu bewirthen, dem sie wohlwollten und dem es ben ihnen wohl werden follte. Das weißeliche Geschlecht hegt ein eignes inneres uns wandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im außern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen

wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigkeit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Batte der Architect, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, feine Talente vor den Freundinnen jum Bergnügen und zu den Zwecken derfelben geubt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach folden Absidhten eingerichtet: fo machte fich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehulfen eine andre Lebensweise. Seine große Babe war, gut ju fprechen und menschliche Verhaltniffe, besonders in Bezug. auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen - die bisherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegenfat, um so mehr als der Gehülfe nicht gang basjenige billigte, womit man fich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon dem lebendigen Gemalbe bas ihn ben feiner Untunft empfing, fprach er gar nicht. 2018 man ihm bingegen Rirche, Cavelle und was fich barauf bezog, mit Bus friedenheit feben ließ, tonnte er feine Den. nung, feine Gefinnungen barüber nicht zuruchalten. Bas mich betrifft, fagte er, fo will mir biefe Unnaherung, biefe Bermifchung bes Beiligen ju und mit bem Sinnlichen teineswegs gefallen, nicht gefallen, baß man sich gewisse besondre Raume widmet, weihet und aufschmuckt, um erft baben ein Gefühl der Frommigkeit zu hegen und zu unterhalten. - Reine Umgebung, felbft die gemeinste nicht, foll in une bas Befühl bes Gottlichen ftoren, bas uns überall bin begleis ten und jede Statte ju einem Tempel ein: weihen tann. Ich mag gern einen Sausgots tesdienft in bem Gaale gehalten feben, wo man zu fpeisen, sich gefellig zu versammeln, mit Spiel und Tang ju ergegen pflegt. Das

Höchste, das Borgüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man foll sich huthen es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die feine Gefinnungen ichon im Bangen tannte und fie noch mehr turger Beit erforschte, brachte ihn gleich in feinem Rache jur Thatigfeit, indem fie ihre Gartenfnaben, welche ber Architect vor feiner Abreife eben gemuftert hatte, in dem großen Saal aufmarfdiren ließ; da fie fich benn in ihren heitern reinlichen Uniformen, mit gefete lichen Bewegungen und einem naturlichen lebhaften Befen, fehr gut ausnahmen. Der Behulfe prufte fie nach feiner Beife, und hatte durch mancherlen Fragen und Wendungen gar bald die Gemathearten und Sahigfeiten ber Rinder ju Tage gebracht, und ohne daß es fo ichien, in Zeit von meniger als einer Stunde, fie wirklich bedeutend unterrichtet und gefordert. .

Wie machen Sie bas nur? sagte Charlotte, indem die Knaben wegzogen. Ich habe
sehr ausmerksam zugehört; es sind nichts als
ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch
wüste ich nicht, wie ich es ansangen sollte,
sie in so kurzer Zeit, bey so viclem Hin: und
Wiederreden, in solcher Folge zur Sprache
zu bringen.

Vielleicht sollte man, versetzte der Gehülse, aus den Vortheilen seines Handwerks ein Geheimniß machen. Doch kann ich Ihnen die ganz einfache Maxime nicht verbergen, nach der man dieses und noch viel mehr zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ihn recht fest; machen Sie sich ihn in allen seinen Theilen recht deutlich, und dann wird es Ihnen leicht seyn, Gesprächsweise, an einer Masse Kinder zu erfahren was sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überlies

fern ist. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen noch so ungehörig seyn, mögen noch so seite gehen, wenn nur sodann Ihre Gegenfrage Geist und Sinn wieder hereinwärts zieht, wenn Sie sich nicht von Ihrem Standpunkte verrücken lassen; so müssen die Kinder zuleht denken, begreisen, sich überzeugen, nur von dem was und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler ist der, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite reißen läßt, wenn er sie nicht auf dem Punkte sestzuhalten weiß den er eben jeht behandelt. Machen Sie nächstens einen Versuch und es wird zu Ihrer großen Untershaltung dienen.

Das ist artig, sagte Charlotte: bie gute Padagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und bey dem Unterricht wäre das höchste Gebot, gegen alle Zerstreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Berftreuung ware für Lehre und Leben ber schonfte Bahlfpruch, wenn diefes lobliche Bleichgewicht nur fo leicht ju erhalten mare! fagte ber Gehulfe, und wollte weiter fortfahren als ihn Charlotte aufrief, bie Rnaben nochmals ju betrachten, beren munterer Bug fich fo eben über ben Sof bewegte. Er bezeigte feine Bufriedenheit, daß man die Rinder in Uniform gu gehen anhalte. Manner — fo fagte er — follten von Jugend auf Uniform tragen, weil fie fich gewöhnen muffen gufammen gu handeln, fich unter ihres Gleichen ju verlieren, in Daffe ju gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Huch befordert jede Art von Uniform einen milis tarifchen Sinn, fo wie ein knapperes ftrace: res Betragen, und alle Rnaben find ja ohne: hin geborne Goldaten: man febe nur ihre Rampf. und Streitspiele, ihr Erfturmen und Erflettern.

So werden Sie mich dagegen nicht tas beln, versetzte Ottilie, daß ich meine Madchen nicht überein kleide. Wenn ich sie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergegen.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gekleidet gehen; jede nach eigner Art und Weise, damit eine Jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Urssache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir fehr parador, versetzte Charlotte; sind wir doch fast niemals für uns.

O ja! verfette ber Gehulfe, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isoliet, immer ist sie allein, und will allein seyn. Ja die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede, Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von Jeder wird alles gefordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweyten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man darf, sagte Charlotte, das Wahre nur wunderlich sagen; so scheint zulest das Wunderliche auch wahr. Wir wollen und aus Ihren Vemerkungen das Beste herausenehmen und doch als Frauen mit Frauen zussammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über uns einzuräumen. Ja Sie werden uns eine kleine Schadenfreude nicht übel nehmen,

die wir fünftig um besto lebhaster empfinden mussen, wenn sich die herren untereinander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber versständige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Benfall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinzlichkeit veranlaßt die Kinder mit Freuden etzwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angezregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach
außen gethan, sondern alles nach innen und
für die uncrläßlichen Bedürfnisse. Mit wie
wenig Worten, rief er aus, ließe sich das

gange Erziehungegeschäft aussprecheu, wenn Jemand Ohren hatte zu horen.

Mogen Sie es nicht mit mir versuchen, fagte freundlich Ottilie.

Recht gern, verfeste Jener, nur muffen Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Madchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Ju Muttern, versetzte Ottilie, das könnsten die Frauen noch hingehen lassen, da sie sich, ohne Mutter zu seyn, doch immer einrichten mussen, Wärterinnen zu werden; aber freyelich zu Dienern wurden sich unfre jungen Manner viel zu gut halten, da man Jedem leicht ansehen kann, daß er sich zum Gebieten sähiger dunkt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweisgen, fagte ber Gehulfe. Man schmeichelt

sich ind Leben hinein, aber das Leben schmeischelt uns nicht. Wie viel Menschen mogen benn das freywillig zugestehen, was sie am Ende boch mussen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie glücklich, daß Sie bey Ihren Zöglingen ein richtiges Verfahren answenden können. Wenn Ihre kleinsten Madechen sich mit Puppen herumtragen und einisge Läppchen für sie zusammensticken; wenn ältere Geschwister alsdann für die jüngeren sorgen, und das Haus sich in sich selbst bez dient und aufhilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bey ihrem Gatten, was sie bey ihren Leltern verließ.

Aber in den gebildeten Standen ift die Aufgabe fehr verwickelt. Wir haben auf ho: here, gartere, feinere, besonders auf gesell:

Sir andern sollen daher unsre Zöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unserläßlich und möchte recht gut seyn, wenn man daben nicht das Maaß überschritte: denn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten was denn eigentlich die innere Natur fordert. Hier liegt die Ausgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder verssehlt wird.

Bey Manchem womit wir unsere Schüles rinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es künftig seyn werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutter besindet! Indessen kann ich mir den frommen Bunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülfinn gelingen möge, an meinen Zöglingen dasjenige rein auszubilden was sie bedürsen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbstänzbigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erzichung vollendet. Freylich schließt sich eine andre immer wieder an, die beyenahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottille diese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahndete Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Prüfungen vor sich schweben, wenn sie nur auß nächste, auß nächst künstige hinblickte! Der junge Mann hatte nicht ohne Vorsbedacht, einer Gehülfinn, einer Gattinn erzwähnt: denn ben aller feiner Bescheibenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absüchten auf eine entfernte Weise anzudeuten; ja er war durch mancherlen Umstände und Vorfälle aufgeregt worden, ben diesem Vesuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Vorsteherinn der Pension war bereits in Jahren, sie hatte sich unter ihren Mitars beitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft träte, und zuletzt dem Geschülfen, dem sie zu vertrauen höchlich Ursache hatte, den Antrag gethan: er solle mit ihr die Lehranstalt fortsühren, darin als in dem Seinigen mitwirken, und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besiter eintreten. Die Hauptsache schien hieben, daß er eine einstimmende Gattinn sinden musse. Er hatte im Stillen Ottilien vor Augen und im Herr

gen; allein es regten fich mancherlen Zweifel, bie wieder burch gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte Die Penfion verlaffen: Ottille fonnte freger gurucks tehren; von dem Berhaltniffe ju Eduard hatte gwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache, wie ahnliche Borfalle mehr, gleichgul= tig auf, und felbst dieses Ereigniß tonnte gu Ottiliens Ruckfehr bentragen. Doch ware man ju feinem Entschluß gefommen, fein Schritt ware geschehen, hatte nicht ein un= vermutheter Besuch auch hier eine besondere Unregung gegeben. Die benn die Erfchei= nung von bedeutenden Menschen in irgend einem Rreife niemals ohne Rolgen bleiben fann.

Der Graf und die Varonesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil fast Jedermann um die Erziehung seiner Rinber verlegen ist, hatten sich vorgenommen, biefe befonders tennen ju lernen, von der fo viel Gutes gefagt murbe, und fonnten nun: mehr in ihren neuen Berhaltniffen gufammen eine folde Untersuchung anstellen. Allein bie Baroneffe beabsichtigte noch etwas anderes. Während ihres letten Aufenthalts ben Charlote ten hatte fie mit diefer alles umftandlich durche gesprochen was sich auf Eduarden und Ottilien bezog. Gie bestand aber und abermals dar: auf: Ottilie muffe entfernt werben. suchte Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche fich vor Eduards Drohungen noch im: mer fürchtete. Man fprach über bie vers fchiedenen Muswege, und bey Gelegenheit ber Pension war auch von der Reigung bes Be= . hulfen die Rede, und die Baroneffe entschloß fich um fo mehr zu bem gedachten Befuch.

Sie kommt an, lernt den Gehülfen kennen, man beobachtet die Unstalt und fpricht von Ottilien. Der Graf felbst unterhalt sich gern über sie, indem er sie ben dem neulichen

Befuch genauer tennen gelernt. Gie hatte fid) ihm genahert, ja fie ward von ihm an: gezogen, weil fie durch fein gehaltvolles Gefprach dasjenige zu feben und zu tennen glaub: te, was ihr bisher gang unbefannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erft recht wunschenswerth ju fenn. Jede Ungies hung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Reigung fur Ottilien, daß er fie gern als feine Tochter betrachtete. Huch hier mar fie der Varonesse zum zwentenmal und mehr als das erstemal im Bege. Wer weiß was Diefe, in Zeiten lebhafterer Leidenschaft, gegen fie angestiftet hatte; jest war es ihr genug, fie durch eine Berheiratung den Chefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte daher den Gehülfen auf eine leife doch wirkfame Art klüglich an, daß er sich zu einer kleinen Excursion auf das Schloß

einrichten und feinen Planen und Bunfchen, von denen er der Dame kein Geheimniß gemacht, sich ungefaumt nahern folle.

Mit vollfommner Benftimmung der Borfteherinn trat er daber feine Reife an, und begte in feinem Gemuth die beften Soffnungen. Er weiß, Ottilte ift ihm nicht ungun: ffig, und wenn zwifchen ihnen einiges Dig: verhaltniß bes Standes war, fo glich fich Diefes gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Huch hatte die Baronesse ihm wohl fühlen laffen. daß Ottilie immer ein armes Madden bleibe. Mit einem reichen Saufe verwandt ju fenn, hieß es, fann Diemanden helfen: denn man murde fich, felbft ben dem größten Bermogen, ein Gewiffen baraus machen, benjenigen eine anfehnliche Summe gu entziehen, die dem naheren Grade nach ein vollkommneres. Recht auf ein Besithum ju haben scheinen. Und gewiß bleibt es munderbar, daß der Mensch bas große Borrecht,

nach seinem Tode noch über seine Habe zu dieponiren, sehr selten zu Gunsten seiner Lieblinge gebraucht, und wie es scheint, aus Achtung für das Herkommen, nur diesenigen begünstigt, die nach ihm sein Vermögen besitigen
würden, wenn er auch selbst keinen-Willen
hätte.

Sein Gefühl setze ihn auf der Reise Otztilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen
sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst;
aber sie war auch erwachsener, gebildeter und
wenn man will, im Allgemeinen mittheilender
als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ matt
ihn in manches Einsicht nehmen, was sich
besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn
er seinem Zwecke sich nähern wollte; so hielt
ihn immer eine gewisse innere Scheu zurück.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gestegenheit indem fie, in Beyseyn Ottillens, ju

ihm fagte: Nun, Sie haben alles was in meinem Rreise heranwächst, paiemlich gesprüft; wie sinden Sie denn Ottilien? Sie durfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Behulfe bezeichnete hierauf, mit febr viel Einsicht und ruhigem Musbruck, wie er Ottilien in Absicht eines freperen Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines hohern Blicks in die weltlichen Dinge, ber fich mehr in ihren Sandlungen als in ihren Worten betha: tige, fehr zu ihrem Bortheil verandert finde; daß er aber doch glaube, es fonne ihr fehr gum Muben gereichen, wenn fie auf einige Zeit in Die Penfion jurudfehre, um das in einer gewiffen Folge grundlich und für immer fich zuzueignen, was die Belt nur ftuchweife und eher jur Berwirrung ale jur Befriedigung, ja manch: mal nur allzuspat überliefere. Er wolle bar: über nicht weitläuftig fenn: Ottilic wiffe felbst am beften aus was für jufammenhangenden Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden.

II.

Ottilie konnte das nicht längnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie ben diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen könne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit tluger Freundlichkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rückkehr nach der Pension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sey ihr die Gegenwart einer so lieben Freundinn und Helserinn unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich seyn, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, bis sie das Angefangene geendet und das Untersbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm diefe Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen

sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanften schauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte Eduard follte sich erst als glücklicher Vater wieder sinden und einfinden, dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Weise gesorgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmende nachzudenken har ben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehülfe blätterte in einigen Vüchern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Alls er sah, daß darin nur Affen enthälten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorsäll mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

### Mus

### Ottiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über das Herz bringen tann, die garstigen Uffen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize solgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört durchaus eine gewisse Verschros benheit dazu, um sich gern mit Caricaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Gehülfen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Käfern niemals befreunden."

"Diegmal geftand er mir, bag es ihm eben fo gebe. Bon ber Matur, fagte er, Follten wir nichts tennen, als was uns un: mittelbar lebendig umgiebt. Mit ben Baumen ble um uns bluben, grunen, Frucht tragen, mit jeder Staude an der wir vorben: geben, mit jedem Grashalm über ben wir hinwandeln, haben wir ein mahres Berhalts niß, sie find unfre achten Compatrioten. Die Bogel die auf unfern Zweigen bin und wieder hupfen, die in unferm Laube fingen, gehoren uns an, fie fprechen ju une, von Jugend auf, und wir ternen ihre Sprache verfteben. Man frage fich, ob nicht ein jedes fremde, aus feiner Umgebung geriffene Geschopf einen gewissen angstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes geraufch: volles Leben dazu, um Affen, Papagepen und Mohren um fich zu ertragen."

"Manchmal wenn mich ein neugieriges Berlangen nach folchen abenteuerlichen Din-

gen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solche Bunder mit andern Bundern in lebendiger alltäglicher Verbindung
sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch.
Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen andern sich gewiß
in einem Lande wo Elephanten und Tiger
zu Hause sind."

"Nur der Naturforscher ist verehrungswerth, der uns das Fremdeste, Seltsamste, mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören."

"Ein Naturalien: Cabinet kann uns vors fommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier: und Pflanzengößen bals samirt umherstehen. Einer Priester: Caste ges ziemt es wohl, sich damit in geheinnisvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeis nen Unterricht follte dergleichen nicht einfliefen, um fo weniger, als etwas Naheres und Wurdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Ehat, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer der uns ganze Neihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Nammen nach überliefert: denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen könnt nen, daß das Menschengebild am vorzüglicht sten und einzigsten das Gleichnis der Gotts heit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Frenheit sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm nühlich däucht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch."

# Udtes Rapitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige halt und mit Gewalt an sich, oder wir verlieren und in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich seyn will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Vorsahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Vaters gedenkt.

Bu folden Betrachtungen ward unfer Gehülfe aufgefordert, als er an einem der schönen Tage, an welchen ber scheidende

Binter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Vater herschries ben, bewundert hatte. Sie waren vortresselich gediehen, in dem Sinne desjenigen der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach Niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberen und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freye und Weite gezrichtet.

Er machte bey seiner Rückfehr Charlotsten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versehte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unfre Thätigkeit, unsre Vergnügungen zu wählen; aber freylich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszusühren genöthigt sind.

Gewiß, sagte der Schülfe: und wer wisdersteht dem Strome seiner Umgebungen. Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Weynungen, Vorurtheise und Liebhabereyen. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sein, daß er mit seinem Vater nichts gemeint haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzuseignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu besichränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besestigen; so wird jener sodann sich auszudehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Verschlossene ersöffnen.

Ganze Zeitraume, versetzte Charlotte, gleischen diesem Bater und Sohn, den Sie schilstern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Graben haben mußte, da man jeden Edelhof noch in einen Sumpf baute, und die geringsten Schlöffer

nur burch eine Bugbrucke juganglich waren, davon tonnen wir uns taum einen Begriff machen. Sogar großere Stadte tragen jest ihre Malle ab, Die Graben felbft fürftli: cher Schloffer werden ausgefüllt, die Stadte bilden nur große Flecken, und wenn man fo auf Reifen das anficht, follte man glauben: ber allgemeine Friede fen befestigt und das goldne Zeitalter vor der Thure. Niemand glaubt fich in einem Garten behaglich, ber nicht einem fregen Lande ahnlich fieht; an Runft, an Zwang foll nichts erinnern, wir wollen völlig fren und unbedingt Athem schope fen. Saben Gie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diefem in einen andern, in den vorigen Zustand gurucktehren fonne?

Warum nicht? versetzte der Gehulfe: jester Zustand hat feine Beschwerlichkeit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der lettere sett Ueberfluß voraus und führt zur

Berfchwendung. Laffen Gie uns ben Ihrem Benfviel bleiben, bas auffallend genug ift. Sobald ber Mangel eintritt, fogleich ift bie Gelbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen die ihren Grund und Boden ju nugen genothigt find, führen ichen wieber Mauern um ihre Garten auf, damit fie ihrer Er: zeugniffe ficher fenen. Daraus entfteht nach und nach eine neue Unficht der Dinge. Das Rubliche erhalt wieder die Oberhand und felbft der Bielbesigende mennt gulett auch bas alles nuten zu muffen. Glauben Gie mir: es ift möglich, daß Ihr Gohn die fammtlichen Parkanlagen vernachläffigt und fich wieder hinter bie ernften Mauern und unter die hohen Linden feines Grofvaters gu= ruckzieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, sich eienen Sohn verkündigt zu horen, und verzieh dem Gehülfen deshalb die erwas unfreundliche Prophezenung, wie es dereinst ihrem lieben

ich dnen Park ergeben tonne. Gie verfette deshalb gang freundlich: Wir find bende noch nicht alt genug um bergleichen Widersprudhe mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man fich in feine fruhe Jugend guruckbenkt, fich erinnert worüber man von alteren Derfonen flagen gehort, Lander und Stadte mit in die Betrachtung aufnimmt: fo mochte wohl gegen bie Bemerkung nichts einzuwenden fenn. Sollte man denn aber einem folden Dature gang nichts entgegenfegen, follte man Bater und Sohn, Meltern und Rinder nicht in Ues bereinstimmung bringen tonnen? Gie haben mir freundlich einen Rnaben geweiffagt; mußte benn der gerade mit feinem Bater im Biberfpruch fteben? gerftoren mas feine Heitern erbaut haben? anstatt es ju vollenden und ju erheben wenn er in demfelben Sinne fort: fåhrt.

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, verfeste der Gehulfe, das aber von

verweben, keine an die andre anstückeln. Sin junger Zweig verbindet sich mit auch andre anstückeln. Sin state ihm, wie sich selbst; eine unschädliche Will=kühr. Sine Thätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstückeln. Sin junger Zweig verbindet sich mit einem altern Stamme gar leicht und gern; an den kein erwachsener Ast mehr anzusügen ist.

Es freute ben Gehalfen, in dem Augensblick da er Abschied zu nehmen sich genothigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angesnehmes gesagt und ihre Gunst auss neue das durch besestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg, doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er musse die herannashende Epoche von Charlottens Niederkunft erst vorbengehn lassen, bevor er wegen Ottistens irgend eine Entscheidung hoffen konne. Er fügte sich deshalb in die Unstände und

fehrte mit diesen Aussichten und Soffnungen wieder gur Vorsteherinn gurud.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauswesen indem sie kaum daran denken durste was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte sür Charlotten, sür das Kind, sür Eduarden, sich auch noch serner auf das dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es mög-lich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Psiicht that.

Ein Sohn war glucklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sammtlich, es sey der ganze leibhafte Vater. Nur Ottille konnte es im Stillen nicht finden, als sie der Wochnerinn Gluck wunschte und bas Rind auf das herzlichste begrüßte. Schon ben den Anstalten zur Verheiratung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst sühlbar gewesen; nun follte der Vater auch ben der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig seyn; er sollte den Namen nicht bestimmen, ben dem man ihn künftig rusen würde.

Der erste von allen Freunden die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalzten. Er fand sich ein und zwar sehr behagzlich. Kaum daß er seinen Triumph in Gezgenwart Ottisiens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus, und war der Mann alle Sorgen zu heben und alle augenzblicklichen Hindernisse ben Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fußschon im Grabe, sollte durch seinen Segen

das Vergangene mit dem Zukunstigen zusame menknupfen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen suhren als den Namen des Vaters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichs keit dieses Mannes, um die hunderterlen Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser- und Anderswissen, das Schwanken, Meynen, Um- und Wiedermeynen zu beseitigen; da gewöhnlich ben solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen, und indem man alle Verhältnisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu verletzen.

Alle Meldungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgesfertigt seyn: denn ihm war felbst höchlich dars an gelegen, ein Glück das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mit unter miswollenden und mißredenden Welt

11.

bekannt zu machen. Und freylich waren die bisherigen leidenschaftlichen Vorfälle dem Pusblikum nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzeugung steht, alles was geschieht, gesschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feyer bes Taufactes sollte würdig aber beschränkt und kurz seyn. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschrak sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Nebereinstimmung hätte Jeden überraschen mussen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stuckte gleichsalls, indem er in der Vildung desselben eine so auffallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm fonft noch nie vorgekommen war.

Die Odwade bes guten alten Beiftlichen batte ihn gehindert, die Taufhandlung mit mehrerem als ber gewöhnlichen Liturgie gu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Begenstande, gebachte feiner fruhern Umts. verrichtungen und hatte überhaupt die Art; fich fogleich in jedem Falle ju benten; wie er nun reden, wie er fich außern murbe. Diefie mal tonnte er fich um fo weniger zurückhalten. als es nur eine kleine Gefellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er fing baher an, gegen das Ende des Ucts, mit Behaglichkeit.fich an die Stelle des Geiftlichen gu verfeben, in einer muntern Rede feine Pathenpflichten und Soffnungen ju außern und um fo mehr daben zu verweilen, als er. Charlottens Benfall in ihrer zufriedenen Miene gui erfennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern gesseth hatte, entging dem rustigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er das Verhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschilz dert und Ottiliens Fassung daben ziemlich auf die Probe gestellt hatte; so wandte er sich zulest gegen den Greis mit diesen Worsten: Und Sie, mein würdiger Altvater, konsen nunmehr mit Simeon sprechen: Herr laß beinen Diener in Frieden sahren; denn meine Augen haben den Heiland dieses Hauses gesehen.

Nun war er im Zuge recht glanzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Vom Fall kaum absgehalten ward er in einen Sessel gebracht

und man mußte ihn, ungeachtet aller augens blicklichen Benhulfe, fur tobt ansprechen.

wind Wiege neben einander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gesgensätze zusammenzufassen, war für die Umsstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschens der sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getödtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten sie auf diese Weise gar manche mal die unerfreulichen Begebenheiten des Tags auf die Betrachtung der Vergänglichkeit, des Scheidens, des Verlierens; so waren ihr das gegen wundersame nächtliche Erscheinungen zum Trost gegeben, die ihr das Daseyn

bes Geliebten verficherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie fich 2fbends gur Rube gelegt, und im fußen Gefühl noch gwischen Schlaf und Bachen schwebte, fchien es ihr, als wenn fie in einen gang hellen boch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem fah sie Eduarden gang deutlich und zwar nicht gefleidet wie fie ihn fonft ge= feben, fondern im friegerifden Ungug, jedes mal in einer andern Stellung, die aber volls fommen naturlich war und nichts Phantaftis fches an fich hatte: febend, gebend, liegend, reitend. Die Geftalt bis aufs fleinfte ausges malt bewegte fich willig vor ihr, ohne daß fie das mindefte dazu that, ohne daß fie wollte oder die Einbildungskraft anstrengte. Manchmal fah fie ihn auch umgeben, befonbers von etwas Beweglichem, bas dunkler war als der helle Grund; aber fie unterschied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menfchen, als Pferde, als Baume und Gebirge vorkommen konnten. Gewöhnlich fchlief

fie über der Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Nacht morgens wieder erwachte; so war sie erquickt, getröstet, sie fühlte sich überzeugt: Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Verhältniß.

## Meuntes Rapitel.

Der Frühling war gekommen, später aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottislie sand nun im Garten die Frucht ihres Vorssehens: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches was hinter wohl angelegten Glashäusern und Veeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und alles was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse.

In dem Gartner aber hatte fie zu troften über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lucke unter den Topfgemachfen, über

bie gerftorte Symmetrie mancher Baumfrone. Sie machte ihm Muth, daß sich bas alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte ju ein tiefes Gefühl', ju einen reinen Begriff von feinem Sandwert, als daß diefe Eroftarfinde viel bey ihm hatten fruchten follen. So wenig ber Gartner sich durch andere Liebs habereven und Reigungen gerftreuen darf, fo wenig darf der ruhige Bang unterbrochen werden, den die Pflange jur bauern: ben oder jur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pflange gleicht ben eigenfinnis gen Menfchen, von benen man alles erhalten tann, wenn man fie nach ihrer Art behanbelt. Ein ruhiger Blick, eine ftille Confes queng, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das gang Gehörige ju thun, wird vielleicht von Niemand mehr als vom Gartner verlangt.

Diefe Eigenschaften befaß ber gute Mann in einem hohen Grabe, beswegen auch Ottilie

fo gern mit ihm wirfte; aber fein eigentliches Salent fonnte er ichon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichfeit ausüben. Denn ob et gleich alles mas die Baum : und Ruchengarts neren betraf, auch die Erforderniffe eines als teren Biergartens, volltommen ju leiften ver fand - wie benn überhaupt einem vor dem anbern biefes oder jenes gelingt - ob er icon in Behandlung der Orangerie, der Blus mengwiebeln, ber Relten: und Muritelnftode, Die Matur felbit batte berausfordern tonnen: fo waren ihm boch die neuen Zierbaume und Modeblumen einigermagen fremd geblieben, und er hatte vor dem unendlichen Relbe ber Botanit, das fich nach ber Zeit aufthat, und den darin herumfummenden fremden Ramen, eine Urt von Scheu, die ihn verdrieflich Was die Herrschaft voriges Jahr machte. ju verschreiben angefangen, hielt er um fo mehr für unnügen Aufwand und Berichwens dung, als er gar manche toftbare Pflange ansgehen fah, und mit den Sandelsgartnern

Die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in feinem sonderlichen Berhaltnisse stand.

Er hatte sich darüber, nach mancherley Versuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gesgründet war, dessen Abwesenheit man in dies sem wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empsinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, sühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Raume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewessen. Das Gesühl von beydem wechselte aus

genblicklich mit einander ab, ja durchkreuzte sich aufs innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß alles was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am stärksten an sich zog, läßt sich denken; ja warum sollte sie nicht hoffen, daß er selbst nun bald wiederstommen, daß er die vorsorgliche Dienstlichsteit, die sie dem Abwesenden geleistet, danksbar gegenwärtig bemerken werde.

Aber noch auf eine viel andre Weise war sie veranlaßt für ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen unmittelbare Pslegerinn sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Umme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freyen Luft

genießen; und so trug sie es am liebsten selbst heraus, trug das schlasende unbewußte zwischen Blumen und Blüthen her, die derzeinst seiner Kindheit so freundlich entgegen lachen sollten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die Hohe zu wachssen durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn sie um sich her sah, so verbarg sie sich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren sey: denn kast alles wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu diesem allen, daß es vor den Augen des Vaters, der Mutter, auswüchse und eine erneute frohe Verbindung bestätigte.

Ottilie fühlte dieß alles fo rein, daß fie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst daben gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, ben diesem hellen Sonnensschein, ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uns

eigennüßig werden muffe; ja in manchen Augenblicken glaubte sie diese Höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß der Herbst eben so herrlich wurde wie der Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannte Sommergewächse, alles was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch keck entgegen entwickelt, Astern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun überallbin verpflanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### 24 u s

## Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gedanken den wir gelesen, etwas Auffallendes das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige geistreiche ASorte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich wers den. Briefe hebt man auf, um sie nie wieden. Discretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwieders bringlich für uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumnis wieder gut zu machen."

"So wiederhohlt sich benn abermals bas Jahresmährchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sey Dank! an seinem artigesten Kapitel. Beilchen und Mayblumen sind wie Ueberschriften oder Vignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wiesder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmundigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Vemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schäße, so sind die Kinder das hinterher um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr; jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt ehe du vom Schlaf ers wachtest, und das Vittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht sühlle, sordern zu dürsen."

jahr manchmal so lang ist, warum es so turz, manchmal so lang ist, warum es so turz scheint und so lang in der Erinnrung! Wir ist es mit dem vergangenen so, und nirs gends auffallender als im Garten, wie verzängliches und dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so stücktig das nicht eine Spur, das nicht seines Gleichen zurücklasse."

"Man läßt sich den Winter auch gefallen. Man glaubt sich freyer auszubreiten, wenndie Baume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decken auch nichts zu. Wie aber einmal Knospen und Blüten kommen, dann wird man unges duldig bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt."

"Alles Vollkommene in seiner Art muß über seine Art hinausgehen, es muß etwas anderes unvergleichbares werden. In manchen II.

Tonen ist die Nachtigall noch Vogel; dann steigt sie über ihre Classe hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen heiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der anderen heraus und wieder hinsein und eilt zur folgenden. Alles was auch gutes und bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

## Behntes Rapitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen viel verspreschende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündslich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Bessis. Ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gesühl belebt steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar niederlegt, und noch zwen Pläse leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten und eine

neue Hoffnung fur sie und Ottilien bringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiden vielleicht nach diesem oder jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter oder einen weiblichen Zögling zu forz gen hat, schaut in einem weitern Kreis umsher. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des Hauptsmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gesessen, daß jene Ausssicht auf eine vortheilhafte Heirat wieder verschwunden seh.

Charlotte stieg weiter und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherley Betrachtungen. Auch auf dem festen Lande giebt es wohl Schiffbruch; sich davon auf das

schnellste zu erhohlen und herzustellen, ift fcon und preiswurdig. Ift boch bas Leben nur auf Gewinn und Berluft berechnet. macht nicht irgend-eine Unlage und wird dar: in geftort! Die oft fchlagt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft wer: ben wir von einem fcharf ins Huge gefaßten Biel abgelenkt, um ein boberes ju erreichen! Der Reisende bricht unterwege ju feinem hochsten Berdruß ein Rad und gelangt burch diesen unangenehmen Zufall zu ben erfreulichften Bekanntschaften und Verbindungen, Die auf fein ganges Leben Ginfluß haben. Schickfal gewährt uns unfre Bunfche, aber auf feine Beife, um uns etwas über unfere Bunfche geben zu tonnen.

Diese und ahnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Gesbäude auf ber Hohe gelangte, wo sie vollskommen bestätigt wurden. Denn die Umsgebung war viel schöner als man sich's hatte

denken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entfernt; alles Gute der Landsschaft, was die Natur, was die Zeit daran gesthan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Ausge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszufüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das Haus selbst war nahezu bewohnsbar; die Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannigsaltig. Je länger man sich umsah, desto mehr Schönes entdeckte man. Was mußten nicht hier die verschiedesnen Tagszeiten, was Mond und Sonne für Wirkungen hervorbringen! Hier zu verweisen war höchst wünschenswerth, und wie schnell ward die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan sand. Ein Tischer, ein Tapezzirer, ein Maler, der mit Patronen und leichter Vergoldung sich zu helsen wußte, nur

dieser bedurfte man, und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande. Keller und Kuche wurden schnell eingerichtet: denn in der Entsernung vom Schlosse mußte man alle Vedursnisse um sich versammeln. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete Spazicgänge. Sie genossen vergnüglich in einer höheren Region der freyen frischen Luft bey dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Plaztanen auf einem bequemen Fußsteig, der so dann zu dem Puncte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzusahren psiegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wassersahrt; allein ohne das Kind, weil Charlotte deshalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gartner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner

Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freyen Luft genoffen, freundlich Theil zu nehmen.

In diefer ichonen Zeit tam Charlotten ber Befuch eines Englanders fehr gelegen, ber Eduarden auf Reisen tennen gelernt, einiges mal getroffen hatte und nunmehr neugierig mar, die schonen Unlagen zu sehen, von denen er fo viel Gutes ergablen horte. Er brachte ein Empfehlungsschreiben vom Grafen und stellte jugleich einen stillen aber fehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. bem er nun bald mit Charlotten und Ottis lien, bald mit Gartnern und Jagern, mit feinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich; fo konnte man feinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner folcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen felbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren nahm er auf eine heitere Weise an allem Theil, was dem Le-

Distress by Google

ben gur Zierde gereichen und es bedeutend machen fann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfing jeden Effect ganz frisch, und er hatte um somehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem was die Natur geliesert, kaum zu unterscheiden wußte.

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Park wuchs und sich bereischerte. Schon zum voraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pflanzungen verssprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf eine Quelle, welche gereinigt, die Zierde eisner ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die ausgeräumt und ers

weitert, einen erwünschten Ruheplatz geben konnte, indessen man nur wenige Baume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern für folgende Jahre sich das Vergnügen des Schaffens und Einrichtens vorzubehalten.

Uebrigens war er außer ben geselligen Stunden keineswegs lastig: denn er beschäftigte sich des Tags, die masserischen Aussichten des Parks in einer tragsbaren dunklen Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seiner Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanzteste Sammlung verschafft. Ein großes Portesseuille das er mit sich sührte, zeigte er den

Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie Freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreifen, User und Häfen, Berge, Seen und Flusse, Städte, Castelle und manches andre Local, das in der Geschichte einen Namen hat, vor sich vors benziehen zu sehen.

Jede von beyden Frauen hatte ein besons beres Interesse; Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorz züglich bey den Gegenden aushielt, wovon Schuard viel zu erzählen pslegte, wo er gern verweilt, wohin er öfters zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse dreliche Einzelnheiten die ihn anziehen, die ihm, seinem Character nach, um des ersten Sindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und austegend sind. Sie fragte baher den Lord, wo es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun feine Wohnung aufschlagen wurde, wenn er zu wählen hatte. Da wußte er denn mehr als Eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm bort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französsssschaft gar behaglich mitzutheilen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jest gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebs sten zurücktehre, ließ er sich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewohnt überall zu Hause zu feyn und sinde zulest nichts besquemer, als daß andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzügzlich aber weil mein Sohn, für den ich alles

eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nußen, oder gar zu vergeuden.

Gewiß wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich ansingen uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jeht meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäste, Neugierige, unruhige Reisende.

Selbst ben vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo und manches Gewohnte der Stadt fehlt. Das Buch das wir am eifrigsten wunschten, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willführ thun; so wirken Werhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Noth-wendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahndete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht Jeder in diese Gesahr, der eine allgemeine. Vetrachtung selbst in einer Gesellschaft deren Verhältnisse ihm sonst bekannt sind, ausspricht. Charlotten war eine solche zufällige Verletzung auch durch Wohlwollende und Gutmeynende nichts Neues; und die Welt lag ohnehin so deutslich vor ihren Augen, daß sie keinen besondern Schmerz empfand, wenn gleich Jemand sie unbedachtsam und unvorsichtig nöthigte, ihren Vlick da oder dorthin auf eine unerfrenliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahndete als sah,

und ihren Blick wegwenden durfte ja mußte von dem was sie nicht feben mochte und follte. Ottilie ward durch diese traulichen' Reden in den schrecklichsten Zustand verselst: benn es zerriß mit Gewalt vor ihr ber anmuthige Schlener, und es fchien ihr, als wenn alles was bisher fur Saus und Sof. für : Garten , Part und die gange Umgebung geschehen war, gang eigentlich umsonft fen, weil der dem es alles gehorte, es nicht genoffe, weil auch der, wie der gegenwartige Gaft, jum herumschweifen in der Welt und zwar zu dem gefährlichsten, durch die Liebften und Rachsten gedrängt worden. hatte sich an Hören und Schweigen gewöhnt, aber fie faß dießmal in ber peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gesprach eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer Eigenheit und Bedachtlichkeit fortfette.

Nun glaub' ich, fagte er, auf bem reche ten Wege zu fenn, ba ich mich immerfort als

einen Reisenden betrachte, ber vielem entfagt, um vieles zu genießen. Ich bin an ben Wechsel gewohnt, ja er wird mir Bedurf niff, wie man in der Oper immer wieder auf eine neue Decoration wartet, gerade weil schon so viele da gewesen. Was ich mir von dem beften und dem Schlechtesten Birthe: hause versprechen darf, ist mir bekannt: es mag fo gut ober fchlimm feyn als es will, nirgends find' ich das Gewohnte; und am Ende lauft es auf Eins hinaus , gang von einer nothwendigen Gewohnheit, oder gang von der willführlichsten Zufälligkeit abzuhan-Wenigstens habe ich jest nicht ben gen. Berdruß, daß etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tagliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Zeit aus teiner andern schmecken will. Alles deffen bin ich überhoben, und wenn mir das Saus über bem Ropf zu brennen anfangt, fo packen

meine Leute gelassen ein und auf, und wir fahren zu Hofraum und Stadt hinaus. Und ben allen diesen Vortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Jahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Hause gekostet hätte.

Bey dieser Schilberung fah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entsbehren und Beschwerbe, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Noth zu Felde liege, und bey so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne heimatlos und freunds los zu seyn, alles wegzuwersen nur um nicht verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottitie fand Naum sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich

H.

felbst peinigt, wenn man einmal auf bem Wege ist gepeinigt ju werden.

100%

Der Zustand Sbuards kam ihr so kummerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entischloß, es koste was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles bepitutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betriegen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger, ruhiger Mann und guter Beobachter, den Misgriff in der Unterhaldtung bemerkt und die Achnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wuste nichts von den Verhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und künstliche Verhältnisse, durch den Conslict des

Sefetilichen und des Ungebändigten, des Berfrandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, zener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit allem bekannt gemacht was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leib, ohne daß er barüber verlegen gewesen ware. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen konnen auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der Gegenwärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Ancedoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und ihr Gedächtni auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Vorsatze gestang es den Fremden nicht, die Freunde dießmal mit einer unversänglichen Unterhaltung zu erfrenen. Denn nachdem der Besgleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, furchtbare Geschichten die Ausmerksamkeit erregt und die Theilnahme aufs höchste gespannt hatte; so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahndete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

## Die

munderlichen Machbarskinder.

Novette.

Zwey Nachbarskinder von bedeutenden Häufern, Knabe und Mädchen, in verhältz nismäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussssicht mit einander auswachsen, und die beyderseitigen Aeltern freuten sich einer kunftigen Berbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mislingen schien, indem sich zwischen den beyden trefslichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Biels leicht waren sie einander zu ähnlich. Beyde

in sich selbst gewendet, beutlich in ihrem Wollen, sest in ihren Vorsätzen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Wibersacher wenn sie zusammen waren, immer ausbauend für sich allein, immer wechselsweise zerstörend wo sie sich begegneten; nicht wetteisernd nach Einem Ziel, aber immer kämpsend um Einen Zweck; gutartig burchaus und liebenswürdig, und nur hasend, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältniß zeigte sich sein schon bey kindischen Spielen, es zeigte sich bey zunehmenden Jahren. Und wie die Knaben Krieg zu spielen, sich in Parteyen zu sondern, einander Schlachten zu liesern pflegen, so stellte sich das troßig muthige Madchen einst an die Spise bes einen Heers, und socht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner

Wibersacher sich nicht sehr brav gehalten und feine Gegnerinn boch noch zulett entwassnet und gefangen genommen hatte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten, und die Feindinn doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halbtuch abreißen und ihr die Hande damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja sie machte fo heimliche Anstalten und Versuche ihn zu beschädigen, daß die Aeltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Acht geshabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beyden seindlichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Hoffnungen auszusgeben.

Der Knabe that sich in seinen neuen Vershältnissen bald hervor. Jede Art von Untersricht schlug ben ihm an. Gonner und eigene Reigung bestimmten ihn jum Goldatenstande.

Meberall wo er sich fand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlseyn, zum Behagen anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewustsfeyn, recht glücklich, den einzigen Widersacher verloren zu haben, den die Natur ihm zusgedacht hatte.

Das Madchen dagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Knaben auszuüben psiegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen wäre, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch Niemanden gefunden.

Ein junger Mann, alter als ihr ehemaliger nachbarlicher Widersacher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in der Gefellichaft, gefucht von Frauen, wendete ihr feine gange Deigung gu. Es mar bas erftes mal, daß fich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um fie bemuhte. Der Borgug ben er ihr vor vielen gab, die alter, gebildeter, glangender und anspruchereicher maren als fie, that ihr gar ju wohl. Seine fortgefeste Mufmerkfamkeit, ohne daß er zudringlich gewesen ware, fein treuer Benftand ben verschie: denen unangenehmen Bufallen, fein gegen ihre Meltern zwar ausgesprochnes, boch ruhiges und nur hoffnungevolles Werben, da fie frey: lich noch fehr jung war: bas alles nahm fie fur ihn ein, wozu die Bewohnheit, die aus fern nun von der Welt als bekannt angenommenen Berhaltniffe, bas ihrige bentru: gen. Gie mar fo oft Braut genannt wore den, daß sie sich endlich felbst dafür und weder fie noch irgend Jemand dachte dar. an, daß noch eine Prufung nothig fen, als fie den Ring mit bemjenigen wechfelte, ber . fo lange Beit fur ihren Brautigam galt.

Der ruhige Gang ben die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Berstöhniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beyden Seiten alles so fortgewähsren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Frühling des kunftigen ernsteren Lebens genießen.

Indessen hatte ber entfernte sich zum schönsten ausgebildet, eine verdiente Stufe seiner Lebensbestimmung erstiegen, und kam mit Urlaub die Seinigen zu besuchen. Auf eine ganz natürliche aber doch sonderbare Weise stand er seiner schönen Nachbarinn abermals entgegen. Sie hatte in der letten Zeit nur freundliche, bräutliche Familienems pfindungen bey sich genährt, sie war mit als lem was sie umgab in Uebereinstimmung; sie glaubte glücklich zu seyn und war es auch auf gewisse Weise. Aber nun stand ihr zum erstenmal seit langer Zeit wieder etwas ents

Threed by Goog

gegen: es war nicht haffenswerth, fie mar des Sasses unfähig geworden; ja der kindische Saß, ber eigentlich nur ein dunfles Unerfennen bes inneren Werthes gewefen, außerte fich nun in frohem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Eingestehen, halb willigem halb unwilligem und boch nothwendigem Unnahen, und bas alles war wechfels feitig. Eine lange Entfernung gab ju langeren Unterhaltungen Unlag. Gelbst jene fine bifche Unvernunft biente ben Aufgeklarteren ju fcherzhafter Erinnerung, und es mar als wenn man sich jenen neckischen Sag wenige ftene burch eine freundschaftliche aufmertfame Behandlung verguten muffe, als wenn jenes gewaltsame Bertennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben durfe.

Von feiner Seite blieb alles in einem verständigen, munschenswerthen Maaß. Sein Stand, feine Verhaltnisse, fein Streben, fein Ehrgeiz beschäftigten ihn fo reichlich,

daß er die Freundlichkeit der schönen Braut ols eine dankenswerthe Zugabe mit Behage lichkeit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Brautigam zu misgonnen, mit dem er übrigens in den besten Verhältnissen stand.

Bey ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Nachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Kampf war doch nur, unster der Form des Widerstrebens, eine heftige gleichsam angeborene Neigung. Auch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes seindliche Suchen mit den Wassen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwassnete; sie bildete sich ein die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und alles was sie zu seinem Schaden und Verdruß unterz

Dittel vor, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf in den sie verfallen, sie verfluchte die schleppende, träumerische Geswohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können, sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückwärts wie man es nehmen will.

Hatte Jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen können, so wurde er sie nicht gescholten haben: denn freylich konnte der Bräutigam die Vergleichung mit dem Nachbar nicht ausbalten, sobald man sie neben einander sahn Wenn man dem einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Vertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und bachte man gar an höhere Theilnahme, an

außerordentliche Falle: so hatte man wohl an dem einen gezweifelt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Vershältnisse ist den Weibern ein besonderer Tact angeboren und sie haben Ursache so wie Gelegenheit ihn auszubilden.

Jemehr die schone Braut solche Gesinnungen ben ben sich ganz heimlich nahrte, je weniger nur irgend Jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten des Brautis gams gelten konnte, was Verhältnisse, was Psicht anzurathen und zu gebieten, ja was eine unabänderliche Norhwendigkeit unwiederstusselb zu fordern schien; desto mehr begunsstigte das schone Herz seine Einseitigkeit, und indem sie von der einen Seite durch Welt und Familie, Bräutigam und eigne Zusage unauslöslich gebunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Gesheimnis von seinen Gestenungen, Planen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer

und nicht einmal gartlicher Bruber gegen fie bewies, und nun gar von feiner unmittelbaren Abreise die Rede mar; fo schien es als ob ihr fruber tindischer Beift mit allen feinen Euden und Gewaltsamkeiten wieder erwachte, und fich nun auf einer boberen Lebensstufe mit Unwillen ruftete, bedeutender und vers berblicher ju wirten. Gie beschloß ju fterben, um den ehmals Gehaften und nun fo heftig Beliebten für feine Untheilnahme gu ftrafen und fich, indem fie ihn nicht besigen follte, wenigstens mit feiner Ginbilbungsfraft, feiner Reue auf ewig zu vermablen. Er follte ihr todtes Bild nicht loswerden, er follte nicht aufhoren fich Borwurfe ju machen, bag er ihre Gefinnungen nicht erkannt, nicht erforscht, nicht geschätt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlen Formen, und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorkam; so war Niemand auf

merkfam ober klug genug, die innere wahre Urfache zu entbecken.

Indeffen hatten fich Freunde, Bermandte. Befannte in Anordnungen von mancherlen Reften erfcopft. Raum verging ein Zag, daß nicht irgend etwas neues und unerwar: tetes angestellt worden ware. Raum war ein fchoner Dlat ber Landschaft, ben man nicht ausgeschmuckt und jum Empfang vieler froben Gafte bereitet hatte. Much wollte unfer june ger Ankommling noch vor feiner Abreife das Seinige thun, und lub bas junge Paar mit einem engeren Familienfreise ju einer Bafferlustfahrt. Man bestieg ein großes schones wohlausgeschmucktes Schiff; eine der Sachten die einen tleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf bas Wasser die Begiemlichfeit bes Landes überzutragen fuchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Dufit dahin, die Gefellichaft hatte fich bey

heißer Tageszeit in den untern Raumen verfammelt, um fich an Beiftes : und Glacks fpielen ju ergeben. Der junge Birth, ber niemals unthatig bleiben konnte, hatte fich ans Steuer gefest, ben alten Schiffsmeifter abzuldfen, der an feiner Seite eingefchlafen war; und eben brauchte der Bachende alle feine Borficht, da er fich einer Stelle nahte, wo zwen Infeln das Flußbette verengten und indem fie ihre flachen Riesufer, bald an ber einen bald an der andern Geite hereinftreckten, ein gefährliches Sahrwaffer zubereiteten. war der forgfame und fcharfblickende Steur : in Bersuchung den Meifter gu wecken, aber er getraute fich's zu und fuhr gegen bie Enge. In dem Augenblick erschien auf dem Berdeck feine fcone Feindinn mit einem Blumenkrang in ben haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf den Steuernden. nimm dieß jum Andenken! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Rrang auffing: ich bedarf aller meiner Rrafte und II.

14

meiner Aufmerksamkeit. Ich störe dich nicht weiter, rief sie: du siehst mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach dem Wordertheil des Schiffs, von da sie ins Wasser sprang. Einige Stimmen riefen: rettet! rettet! sie erztrinkt. Er war in der entsehlichsten Werlezgenheit. Ueber dem Lerm erwacht der alte Schiffsmeister, will das Ruder ergreisen, der jüngere es ihm übergeben; aber es ist keine Zeit die Herrschaft zu wechseln: das Schiffstrandet, und in eben dem Augenblick, die lästigsten Kleidungsstücke wegwersend, stürzte er sich ins Wasser, und schwamm der schönen Feindinn nach.

Das Wasser ist ein freundliches Element für den der damit bekannt ist und es zu beshandeln weiß. Es trug ihn, und der gesschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgerissene Schöne erreicht; er faßte sie, wußte sie zu heben und zu tragen; beyde wurden vom Strom gewalt:

sam fortgeriffen bis sie die Infeln, die Berber, weit hinter fich hatten und ber Rluß wieder breit und gemachlich ju fliegen ans fing. Dun erft ermannte, nun erholte er fich aus der ersten zudringenden Roth, in ber er ohne Besinnung nur mechanisch gehanbelt; er blickte mit emporftrebendem Saupt umber und ruderte nach Bermogen einer fla: chen buschigten Stelle ju, Die fich angenehm und gelegen in den fluß verlief. Dort brachte er feine schone Beute aufs Trockne; aber tein Lebenshauch war in ihr zu fpuren. Er war in Berzweiflung, als ihm ein betretener Pfad der durchs Gebufch lief, in die Augen leuch: Er belud sich aufs neue mit der theuren Laft, er erblickte bald eine einfame Boh: nung und erreichte fie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Das Ungluck, die Noth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung forderte, ward geleiftet. Ein lichtes Feuer brannte; wollne Deden wurden über ein Lager gebreitet; Pelze,

Kelle und was Erwärmendes vorräthig war, schnell herbengetragen. Hier überwand die Begierde zu retten jede andre Betrachtung. Nichts ward versäumt, den schönen halbstarven nackten Körper wieder ins Leben zu rusen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, sie erblickte den Freund, umschlang seinen Hals mit ihren himmlischen Armen. So blieb sie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verlassen, rief sie aus: da ich dich so wiedersinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht was er sagte noch was er that. Nur schone dich, rief er hinzu: schone dich! denke an dich um deinet: und meinetwillen.

Sie dachte nun an sich und bemerkte jett erst den Zustand in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Netter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich forgen möge: denn noch war was ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen sondern gepußt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Vermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik um sie zum Tanz auszusordetn.

Sich vom Baffer zur Erbe, vom Tobe zum Leben, aus bem Familienkreise in eine Bilbniß, aus ber Berzweiflung zum Entszücken, aus ber Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leibenschaft gefunden zu haben, alles in

einem Augenblick — ber Ropf ware nicht hinreichend das zu fassen, er wurde zersprins gen oder sich verwirren. Hieben muß das Herz das beste thun, wenn eine solche Uesberraschung ertragen werden soll.

Ganz verloren eins ins andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken, und fast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie jenen wieder bez gegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir uns verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hing.

Der Landmann, ber von ihnen die Gesschichte des gestrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte ohne weiter zu fragen nach dem Ufer. Das Fahrzeug kam glücklich einherges schwommen; es war mit vieler Mühe losges

bracht worden. Man fuhr aufe Ungewisse fort, in Soffnung die Berlornen wieder gu finden. Alls daher der Landmann mit Rufen und Winken die Schiffenden aufmertfam machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheil hafter Landungsplat fich zeigte, und mit Winfen und Rufen nicht aufhorte, wandte fich bas Schiff nach dem Ufer, und welch ein Schaufviel ward es, ba fie landeten! Die Heltern der benden Berlobten drangten fich querft ans Ufer; den liebenden Brautigam hatte fast die Besinnung verlaffen. Raum hatten sie ver: nommen, daß die lieben Rinder gerettet fegen, fo traten diefe in ihrer fonderbaren Berkleis bung aus dem Bufch hervor. Man erkannte sie nicht cher, als bis sie gang herangetreten waren. Wen feh' ich? riefen die Mutter: was feh' ich? riefen die Bater. Die Geret: teten warfen sich vor ihnen nieder. Eure Rinder! riefen fie aus: ein Paar. Bergeiht! rief bas Madden. Gebt uns Euren Gegen!

rief der Jüngling. Gebt uns Euren Segen! riefen beyde, da alle Belt staunend versstummte. Euren Segen! ertonte es zum brittenmal, und wer hatte den versagen konnen.

## Elftes Rapitel.

Der Erzählende machte eine Pause, oder hatte vielmehr schon geendigt als er bemerken mußte, daß Charlotte hochst bewegt sen; ja sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Gesschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarinn wirklich zugetragen, zwar nicht ganz wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und aussgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen psiegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geists und igeschmackreichen Erzählers

burchgeben. Es bleibt zulest meift alles und nichts wie es war.

Ottille folgte Charlotten, wie es die beys den Fremden felbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir mussen uns hüthen, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empfehlen suchen.

Ich muß gestehen, versetzte der Begleiter, daß mich hier noch etwas anderes festhält, ohne dessen Aufklärung und nähere Kenntniß ich dieses Haus nicht gern verlassen möchte. Sie waren gestern, Mylord, als wir mit der tragbaren dunklen Kammer durch den

Dark jogen, viel ju beschäftigt, fich einen mabrhaft malerifden Standpunkt auszumah: len, als daß fie hatten bemerken follen was nebenher vorging. Gie lenkten vom Saupts wege ab, um ju einem wenig besuchten Plate am Gee ju gelangen, der Ihnen ein reigendes Gegenüber anbot. Ottilie die uns begleitete, stand an ju folgen, und bat, sich auf dem Rahne dorthin begeben ju durfen. 3ch feste mich mit ihr ein und hatte meine Freude an der Gewandtheit der schonen Schif. ferinn. Ich versicherte ihr, daß ich feit der Schweig, wo auch die reigenoften Madchen die Stelle des Fuhrmanns vertreten, nicht fo angenehm fen über die Wellen geschaukelt worden; fonnte mid aber nicht enthalten fie ju fragen, warum sie eigentlich abgelehnt jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von anaft: licher Verlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, verfette fie freundlich; fo kann ich Ihnen darüber wohl einige Aus-

tunft geben, obgleich felbst fur mich baben ein Geheimniß obwaltet. 3ch habe jenen Rebenweg niemals betreten, ohne bag mich ein gang eigener Ochauber überfallen batte, ben ich sonst nirgends empfinde und ben ich mir nicht zu erklaren weiß. Ich vermeide bas her lieber, mich einer folden Empfindung auszuseben', um somehr als fich gleich barauf ein Ropfweh an ber linken Seite einstellt, woran ich fonst auch manchmal leibe. landeten, Ottilie unterhielt fich mit Shnen, und ich untersuchte indef die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine fehr deutliche Spur von Steintohlen entbeckte, die mich überzeugt, man wurde ben einigem Nachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in der Tiefe finden.

Verzeihen Sie, Mylord: ich fehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Dinge,

an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich von hier zu scheiden, ohne das schone Kind auch die Pendelschwins gungen versuchen zu lassen.

Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Vegleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zuleht ben seiner Meinung, ben seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederhohlt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Versuche nicht Jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr; nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Vezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen unstereinander, organischer gegen sie und abermals untereinander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen seyen.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Kästichen immer ben sich führte, schon ausgebreitet und
ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über
liegende Metalle zum Versuche nieder. Ich
gönne Ihnen die Schadensreude, Mylord,
sagte er daben, die ich auf Ihrem Gesichte
lese, daß sich ben mir und für mich nichts
bewegen will. Meine Operation ist aber auch
nur ein Vorwand. Wenn die Damen zurücktehren, sollen sie neugierig werden was
wir wunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Chartotte verstand sogleich was vorging. Ich habe
manches von diesen Dingen gehört, sagte
sie, aber niemals eine Wirkung gesehen.
Da Sie alles so hübsch bereit haben, lassen
Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch
anschlägt.

Sie nahm den Faden in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stat und ohne Gemuthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottille veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangner, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augenblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte eingermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Biederholung und Vermannigfaltigung der Versuche. Ottilie war gefällig genug sich in sein Verlangen zu sinden, bis sie ihn zulest freundlich ersuchte,

er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uebel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Rurart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber die geschwind begriff wovon die Rede sey, sehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeynt war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wovor sie immersort eine starke Apprehension gesühlt hatte.

Die Fremden hatten sich entfernt, und unsgeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurückgelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benußte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum fertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft theilnehmend, andre blos der Gewohnheit wegen,

hisher fleißig um sie bekümmert hatten. In Haufe belebte sie der Anblick des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgfalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderkind, hochst ersreulich dem Anblick, an Größe, Ebenmaaß, Starke und Gesundheit, und was noch mehr in Verwunderung setzte, war jene doppelte Aehnlichkeit die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtstätigen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch diese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schone Gesühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer Andern mit zärtlicher Neigung umfangen, ward Ottislie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entfernte sich Charlotte, so

TŤ.

blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärtes rinn allein. Nanny hatte sich seit einiger Zeit; eisersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrinn alle Neigung zuzuwenden schien, troßig von ihr entsernt und war zu ihren Aeltern zurückgekehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freye Lust zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spazirgänge. Sie hatte das Milchstäschen bey sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie daben ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Urm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

## 3mblftes Rapitel.

Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht, und Eduard mit Ehrenzeichen geschmuckt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und wunächst Genießbaue ersetzen.

Ebuard, burch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor dassenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendsfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, has ben den bedeutenden Vortheil, daß ihnen Irzungen und Misverständnisse, von welcher Art sie auch seyen, niemals von Grund aus schaden, und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wieder herstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes, und vernahm, wie vollkommen nach feinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard so dann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sey. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernst.

3ch fann und darfinicht hinterhaltig fenn, fuhr Eduard fort: ich muß dir meine Gefinnungen und Borfage fogleich entbeden. Du feunft meine Leidenschaft für Ottilien und haft langft' begriffen, bag fie es ift, bie mich in biefen Feldzug gefturge hat. Ich laugne nicht, daß ich gemunscht hattes ein Leben los zu werden; tidas mir ohne fie nichts weiter nuße war; allein gugleich muß ich bir gestehen, daß ich jed nichtenber mich gewinnen fonnte, volltommen zu verzweifeln. Das Gluck mit ihr war fo fcon, fo munichenswerth, daß es mir unmöglich blieb , vollig , Bergicht barauf ju thun. ': Go manche itroffliche Ahndung, fo manches heitere Beichen hatte mich in bem Glanben, in dem Bahn bestärft, Ottille tonne die meine werden. Ein Glas mit unferm Namendzug bezeichnet, ben ber Brundsteinles gung in bie Lufte geworfen, ging nicht gu Trummern; es ward aufgefangen und ift wieder in meinen Sanden. Go will ich mich denn felbst, rief ich mir ju, als ich an diesem

einfamen Dute fo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte: midmefelbft will dich an Die Stelle bes Glafes jum Beichen machen, ob unfre Berbindung möglich fen ober nicht. 3ch gehe hin und fuche ben Sod, nicht als ein Rafender, Afondern trals winer der ju teben baffen Ottille foll beriDreis fenng um den ich tampfe; fie follies fenny bie ich hünter jeder feindlichen Schlachtordnung bein bjeder Berfchangung, in jeber belagerten Feftung gu ge= willnen, ju erobern hoffe. Ich will Bunder thun, mit bem Bunfche verschont zu bletbert, im Sinne Ottilien ju gewinnen, nichtifie ju verlieren. Diefe Befühle haben mich geleitet, fie haben mir durch alle Gefahren bengeftanben; aber nun finbe ich mich auch wie einen ber zu: seinem Ziele gelangt ift, ber alle Sin= derniffe übermunden hat, dem nun-nichts mehte im Wege ftehr. Dtrille ift mein, und was noch zwischen diesem Gedanken und ber Musführung liegt, tann ich nur fur nichts bedeutent aufehen. ; zit a. je . fills

Du löschest, versetzte der Major, mit wenig Zügen alles aus, was man dir entgegensehen könnte und sollte; und doch muß es wiederhohlt werden. Das Verhältniß zu detener Frau in seinem ganzen Verthe dir zurückzurusen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß Euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wessenst willen schuldig send, vereint zu teben, damit ihr vereint su seben, damit ihr vereint su seben,

Sieft bloß ein Dünkel der Aeltern, verfetzte Eduard, wenn sie sich einbilden, daß
ihr Daseyn für die Kinder so nothig sey.
Alles was lebt findet Nahrung und Beyhülse,
und wenn der Sohn, nach dem frühen Tode
des Vaters, keine so bequeme, so begünstigte
Jugend hat; so gewinnt er vielleicht eben des:

wegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Unerkennen, daß er sich in andere schieken anuß; was wir denn doch früher oder später alle lornen nuffen. Und hieron ist jandie Nede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu verssorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häusen.

Us der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Souards lange bestandenes Verhältnis zu ihr anzudeuten gedachte,
siel ihm Souard hastig in die Nede: Wir haben eine Thorheit begangen; die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hossnungen
realisiren will; betriegt sich immer denn jedes Jahrzehend des Monschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hossnungen und Aussichten. Wehe dem Menschen der vorwärts oder rückwärte zu greisen, durch UmMir haben eine Thorheit begangen; soll sie es bennt fürs ganze Leben seyn? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichs teit, dassenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Menschafeinen Vorsatz, seine That zurück, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Sanzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder je ner Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Complex des Lebens die Rede ist!

Der Major verschlte nicht auf eine eben so geschickte 'als nachdrückliche Beise Sonarden Dezüge zu seiner Germahlinn, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besihungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles diefes, mein Freund, erwiederte Eduard, ift mir vor ber Geele vorbrygegangen,

mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Kw geln fausten und pfissen, rechts und links die Ge fährten niedersielen, mein Pferd getroffen, mein Hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt benm stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des Himmels. Dann traten mir alle meine Berbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgesunden, zu wiederholten Masen, und nun für immer.

In solchen Augenblicken, wie kann ich bir's verschweigen, warst auch du mir gegen wärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir denn nicht schon so lange queinander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jeht in den Fall dir et mit Zinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß

die liebst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß du bist ihr nicht gleichgüttig, und warim follte sie deinen Werth nicht erkennen! Dimm sie von meiner hand! führe mir Ottillen zu! und wir sind die glücklichsten Mensechen auf der Erde,

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bessteden willst, versetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger senn. Unstatt daß dieser Borschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern mochte, erschwert er sie vielsmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Nede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweyer Manner, die bis jest unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem hochst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten find, verfette Eduard, giebt uns das Recht uns auch ein:

mal fchelten zur laffen. ::: Wer fich fein ganges Leben als einen zuverlässigen Dann bewiefen, der macht eine Sandlung zuverläffig. die ben andern zwendeutig verscheinen murbe. Was mich betrifft, ich fühle mich: burch bie letten Drufungen die ich mir auferlegt, burd die fchwierigen gefahrvollen Thaten bie für andere gethan, berechtigt auch etwas für mich zu thun. Bas dich und Charlotten betrifft, fo fen es ber Butunft anheim gegeben; mich aber wirft bu, wird Niemand von meis nem Borfage juruckhalten. Will man mir bie Sand bieten, fo bin ich auch wieder zu allem erbotig; will man mich mir felbft überlaffen, ober mir wohl gar entgegen fenn: fo muß ein Extrem entstehen, es werbe auch wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, bem Vorsatz Eduards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen feinen Freund einer klugen Wen= bung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschickliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune verseht fühlte.

Ich sehe wohl, rief dieser endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden was man munscht, erstürmt werden. Das was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich sest im Auge; ich werde es ergreissen und gewiß bald und behende. Dergleischen Werhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich nicht, ohne daß manches falle was sieht, ohne daß manches falle was sieht, ohne daß manches weiche was zu beharren Lust hat. Durch Ueberlegung wird so etwas nicht geendet; vor dem Verstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Wagschale läßt sich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe

dich also, mein Freund, für mich; für dich zu handeln, für mich, für dich diese Zustände zu entwirren, aufzulösen, zu verknüpfen. Las dich durch keine Betrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehin schon von und reden machen, sie wird noch einmal von und reden, und sodann, wie alles übrige was aufhört neu zu sehn, vergessen und und gewähren lassen wie wir können, ohne weitern Theil an und zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Borausgefetztes behandelte, daß er wie alles anzustellen sey, im Einzelnen durchsprach und sich über die Zukunst auf das heiterste, sogar in Scherzen erging.

Dann wieder ernsthaft und nachdenklich fuhr er fort: Wollten wir uns der Hoffnung, der Erwartung überlassen, daß alles sich von felbft wieder finden, daß der Bufallauns lei: ten und begunftigen folle; fo mare dieß ein ftrafticher Gelbstbetrug. Auf diefe Beife tons nen wir und unmöglich retten, unfre allfeitige Rube nicht wiederherstellen; und wie follte ich mich trosten konnen, ba ich unschalbig vie Schuld an allem bin. !- Durch meine Zubringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Saus zu nehmen, und aud Ottille ift nur in Gefolg von diefer Beranderung ben uns ein: getreten. Wir find nicht mehr herr über das was daraus entsprungen ift, aber wir find herr, es unschadlich ju machen, die Berhalte niffe zu unferm Glucke zu leiten. Magft du die Augen von den schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magst du mir, magft du und allen ein trauriges Ent: fagen gebieten, infofern du dir's möglich denkft, insofern es möglich ware: ist benn nicht auch alsdann, wenn wir uns vornehmen in die alten Zuffande juruckzufehren, manches Uns schickliche, Unbequeme, Berdriegliche ju pber:

tragen, ohne bag irgend etwas Gutes, etwas Beiteres baraus entsprange? Burde ber gludib che Zustand in bem bu dich befindest, Dir wohl Freude machen, wenn bu gehindert marft mich ju besuchen, mit mir ju leben? Und nach dem was vorgegangen ift, wurde es boch immer peinlich fenn. Charlotte und ich wurden mit allem unferm Bermogen uns nut in einer traurigen Lage befinden. Und wenn du mit andern Beltmenschen glauben magft, daß Sahre, baß Entfernung folche Empfin bungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Buge auslöschen; so ist ja eben von diesen Sahren Die Rede, die man nicht in Schmerz und Entbehren fondern in Kreude und Behagen zubringen will. Und nun zulest noch das Wichtigste auszusprechen: wenn wir auch, un: ferm außern und innern Zustande nach, das allenfalls abwarten konnten, was foll Ottilien werden, die unser haus verlassen, in der Gesellschaft unserer Vorsorge entbehren und fich in der verruchten talten Welt jami

merlich herumdrucken mußte! Male mir einen Zustand worin Ottilie, ohne mich, ohne uns, glücklich seyn könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als jedes andre, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern aufs neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu idesen, wenigstens siel dem Freunde hierauf keine hinlangliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederhohlt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sey, und daß man wenigstens wie es anzugreissen wäre, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan seyen.

16

## Drengehntes Rapitel.

Wöllig fremde und gegen einander gleiche gultige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Juneres wechselsseitig heraus, und es muß eine gewisse. Bere traulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beyden Freunden, ind dem sie wieder neben einander wohnten, täge lich und stündlich zusammen umgingen, ges genseitig nichts verborgen blieb. Sie wiedershohlten das Andenken ihrer früheren Zustänzlete Eduarden, als er von Reisen zurückgeskommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen ges meynt habe. Eduard bis zur Vermirrung

entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Rückhalt von der gegenseitigen Neigung Charstottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und gunftig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Ganz läugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Sduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich als les nicht als möglich, sondern als schon gesschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen was sie wünschten; eine Scheisdung war gewiß zu erlangen; eine baldige Berbindung sollte solgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter allem was die Einbildungstraft sich Angenehmes ausmalt, ift welleicht nichts Deizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten, ihr neues frisches Verhältnis in einer neuen frischen Welt zu genießen, und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Zu-

16 \*

ftanben ju prufen und ju bestätigen hoffen. Der Major und Charlotte follten unterdeffen unbeschrantte Bollmacht haben, alles mas fich auf Befis. Bermogen und die irdifchen munichenswerthen Ginrichtungen bezieht, bergeftalt ju ordnen und nad Recht und Villigfeit einjuleiten, bag alle Theile gufrieden feyn tonn. ten. Borauf jedod) Chuard am allermeiften au fußen, wovon er fich ben größten Bortheil ju versprechen schien, war dieß: Da bas Rind bey der Mutter bleiben follte, fo murde ber Major den Knaben erziehen, ihn nach feinen Einsichten leiten, feine Sabigfeiten entwickeln tonnen. Dicht umfonft hatte man ihm bann in der Caufe ihren beyderfeitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles war bep Eduarden fo fertig geworden, daß er keinen Tag langer anstehen mochte, der Ansführung naher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückkunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beyde zu Pferde, und in bedeutendem Gespräch verwickelt ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue haus auf der Hohe, dessen rothe Ziesgeln sie zum erstenmal blinken sahn. Eduars den ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles abgethan seyn. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Borsicht überraschen und durch den unerwarsteten Antrag sie zu freyer Eröffnung ihrer Gesinnung nothigen. Denn Eduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen komme, und hosste eine

fo schnelle Einwilligung von ihr, weil er feis nen andern Willen haben konnte.

or was a second to be a second of

with the contract of the process.

er sah den glücklichen Ausgang freudig wor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verkundigt würde; follten einige Kanonenschläge losgebrannt werden, und wäre es Nacht geworden, einige Kacketen steigen.

Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern ersuhr viels mehr; daß sie gegenwärtig oben auf dem nenen Gebäude wohne, jest aber einen Bessuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht sobald nach Hausse stemme. Er ging in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Ebuard eindessen von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinters halte durch einfame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park, und sand

the reservoir of the state of the state of the

fich gegen Abend im Gebufch in der Nachbar: schaft bes Sees, deffen Spiegel er jum er: ftenmal vollkommen und rein erblickte.

the grown rear his regular to men'

Drittel Batte Diefen Madymittag! einen Spazitgang an ben Gee genracht. Gie trug bas Rind und las im Geben nach ihrer Gewohnheit. 1000 gelangte fie gu ben Eichen ben bei Heberfahrti's Det Rnabe war einges foldfen; "Meinfeste fich legte ihn neben fich nieder und fuhr fort gu lefen. Das Buch war eins bon benen die ein zartes Gemuch an fich fiehen und nicht wieder los laffen. Sie veraaf Beit und! Stunde, und bachte richt, baff fe ju Lande noch einen weiten Ruckniege nach" beminenen Bebaube habe; aber fie faß verfente in thr Buch, in fich felbft, fo liebenswurdig angufeben, bag die Baume, Die Stranche rings umber hatten belebt, mit Mugen begabt fenn follen, um fie gu bewundern und fich anfaihr zu erfreuen. Und eben fiel ein rothliches Streiflicht der fintenden Sonne

hinter the her und vergoldete Bange und Schulter.

15 Hall Tall Min. 111 .58 19.00.

Eduard, bem es bisher gelungen mar, uns bemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einfam fand, magte fich immer weiter. Enblich bricht er burch bas Bebuich ben ben Gichen; er fieht Ottilien, fie ihn; er fliegt auf fle ju und liegt ju ihren Fußen. Rach einer langen frummen Paufe, in der fich bende ju faffen fuchen, cerflart er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gefommen. Er habe ben Dajor an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicks fal werde vielleicht in diefem Augenhlick entschieden. Die habe er an ihrer Liebe gezweifelt, fie gewiß auch nie an der feinigen. Er bitte fie um ihre Einwilligung. Gie jauderte, er beschwur fie; er wollte seine alten Reche te geltend machen; und fie in feine Arme fchließen; fie beutete auf das Rind bin.

Sott! ruft er aus: wenn ich Urfache hatte an meinen Frau, an meinem Freunde zu zweis feln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Vildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie geschen.

.6

Nicht boch! versetze Ottille: alle Weltsagt, es gleiche mir. War' es möglich, verssetze Stuard? und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen auf zwen große, schwarze, durchdringende Augen ziest und freundslich. Der Knabe sah die Welt schon so versständig an; er schien die beyden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard warf sich bey dem Kinde nieder, er kniete zweymal vor Otstillen. Du bists! rief er aus: deine Augen sind's. Ach! aber laß mich nur in die deinigen schaun. Laß mich einen Schleper werssen über jene unselige Stunde, die diesem Wesen das Dasen gab. Soll ich deine reine

Geele mit bem ungluellichen Bebanten er: fdrecken, bag Dann und Frau entfremdet fid einander ans hery binden und einen ges fehlichen Bund durch lebhafte Bunfche entheiligen konnen! Ober ja, ba mir einmal fo weit find, da mein Berhaltnif zu Charlotten getrennt werden muß, da du die meinige febn wirft, warum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas havie Borr nicht aussprechen: dieß Kind ift and weiffen boppetten Ehbruch erzeugt! et trefintemich von meiner Gattinn und meine Gattinn von mir; wie ies uns hats te werhinden follen. Dag es benttigegen mich zeugen, : nibgen diefe herrlichen Hugen den beinigen fagen), bag ich in ben Armen eindr andern bir gehorte; 'mogeft bit fühlen, Ottilie, recht fuhlen, daß ich jenen Fehler. ienes Berbrechen nur in beinen Urthen abs. buffen fann in der den auf von die Biene

und einen Schuff fü hoten glaubte, als das

mil er ponner. I. rend einen .

Beichen bas ber Major geben follte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg ges schossen hatte. Es erfolgte nichts weiter; Eduard war ungeduldig.

· 11. 15.

Dun erft fah Ottilies daß die Sonne fich hinter die Berge gesenkt hatte. Roch gulebt blinkte fie von ben Kenftern bes obern Ge: baubes guruet. Entferne bich, Couard! rief Ortifiel Go lange haben wir entbehrt, fo lange geduldet. Bedente mas wir benbe Charlotten ichuldig find. Gie muß unfer Schlefal entscheiden, laß uns ihr nicht vorgreifen. Ich bin die Deine, wenn fie es vergonnt; wo nicht, fo ming ich bir entfagen? Da bu die Entscheidung fo nah glaubst, fo laß uns erwarten. Geh in das Dorf guruch me ber Major bich vermuthet. Wie manches fann vorfommen, das eine Erflarung fordert. Sift es wahrscheinlich, daß ein roher Ranos nenfchlag dir ben Erfolg feiner Unterhandluns gen verfunde? Bielleicht fucht er bich auf

in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getroffen, das weiß ich: er kann ihr entges gen gegangen senn, denn man wußte wo sie hin war. Wie vielerlen Fälle sind möglich! Laß mich! Jeht muß sie kommen. Sie ers wartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottille sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Souards Nähe und fühlte, daß sie ihn jest entsernen musse. Ich bitte, ich beschwöre bich, Geliebter! rief sie aus: Kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Souard, indem er sie erst leis denschaftlich anblickte und sie dann sest in seiz ne Urme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichste an ihre Brust. Die Hossnung suhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum ers

stenmal entschiedene, freye Kuffe und trennten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen und bammerte fcon und duftete feucht um ben Gee. Ottilie ftand verwirrt und bewegt; fie fah nach bem Berghaufe hinüber und glaubte Charlottens weißes Rleid auf dem Altan ju feben. Der Umweg war groß am Gee bin; fie fannte Charlottens ungeduldiges Sarren nach dem Rinde. Die Platanen fieht fie gegen fich über, nur ein Mafferraum trennt fie von dem Pfade, ber fogleich ju bem Gebaude hinaufführte Dit Gedanten ift fie ichon bruben, wie mit den Mugen. Die Bedenfliche feit, mit dem Rinde fich aufs Wasser zu magen, verschwindet in biefem Drange. eilt nach dem Rahn, sie fühlt nicht bag ihr Berg pocht, daß ihre Tuge fchwanten, daß ihr die Sinne ju vergeben drobn.

Sie fpringt in den Rahn, etgreift bas Ruder und fibft ab. Ste muß Gewalt brau-

chen, sie wiederhohlt den Stoß, der Rahnischwankt und gleitet eine Strecke Seewarts. Auf dem linken Arme das Kind, in der lins kein Hand das Buch, in der rechten das Rusder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder eintfährt ihr, nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will, Kind und Buch, nach der andern, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Ausstehen. Die freihe rechte Hand ist nicht hinteichend sich umzuwenden, sich aufzusrichten; eindlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind ges schlossen, es hat aufgehött zu athmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Bei sonnenheit juruck, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erblickt Niemanden am Ufer und auch was hatte es ihr geholfen, Jemanden zu sehen!

Bon sallem abgefondert schwebt: sie auf dem treulofen unzugänglichen Etemente.

Sie fucht Bulfe ben fich felbft. Go oft hatte fie von Rettung ber Ertruntenen gehort. Moch am Abend ihres Geburtstags hatte fie es erlebt. : Sie entfleibet indas Rind, und trocfnet's mit ihrem Muffelingewand. reißt ihren Bufen auf und feigt ihn gum ers ftenmal dem fregen Simmel; jum erftenmal bruckt fie ein Lebendiges an ihre reine nackte Bruft, ach! und tein Lebendiges. Die talten Glieder bes unglucklichen Gefchopfs verkalten ihren Bufen bis ins innerfte Berg. Unenbliche Ehranen entquellen ihren Augen und ertheilen ber Oberflache bes Erftarrten einen Schein von Barm' und Leben : Gie laft nicht nach; fie überhullt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Undrucken, Unhauchen, Ruffen, Thranen glaubt fie jene Bulfsmittel gu er: feben, die ihr in diefer Abgeschnittenheit verfagt find.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schönes Gemuth sie nicht hüsslos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sintt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beyden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weise und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und ruft Hüsse von daher, wo ein zartes herz die größte Külle zu sinden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet sie sich nicht vergebens zu ben Sternen, die schon einzeln hervorzublinsten anfangen. Ein sanfter Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach den Platanen.

## Vierzehntes Rapitel.

Sie eilt nach dem neuen Gebaube, fie ruft den Chirurgus hervor, fie übergiebt ibm das Rind. Der auf alles gefaßte Mann be: handelt ben garten Leichnam flufenweife nachgewohnter Urt. Ottilie fteht ihm in allem ben; sie schafft, fie bringt, sie forgt, amar wie in einer andern Welt mandelnd? benn bas hochste Unglick wie das hochste Gluck veranbert die Unficht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Berfuchen der wackere Mann den Ropf schüttelt, auf ihre hoffnungevollen Fragen erft schweigend, bann mit einem leifen Mein antwortet, verläßt fie das Schlafzimmer Charlottens, worin dieß alles geschehen, und faum hat fie das Bohu: II.

17

simmer betreten, fo fallt fic, ohne den Sopha erreichen zu konnen, erschopft aufs Angesicht über den Teppich hin.

Eben hort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet die Umftehenden dringend gu= ruck ju bleiben, er will ihr entgegen, fie vorbereiten; aber ichon betritt fie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an der Erbe, und ein Madden des Sauses sturt ihr mit Geschren und Weinen entgegen. Der Chirurg herein und sie erfährt alles auf einmal. follte fie aber jede hoffnung mit einmal auf geben! Der erfahrne, funftreiche, fluge Mann bittet sie nur das Rind nicht zu feben; er entfernt fich, fie mit neuen Unstalten zu taufchen. Gie hat fich auf ihren Gopha gefett, Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundinn Rnice herangehoben, über die ihr fchones haupt hingefenkt ift. Der margtliche Freund geht ab und zu; er scheint sich um das Rind ju bemuben, er bemuht fich um die

Frauen. So kommt die Mitternacht herben, die Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt sich's nicht mehr, daß das Kind nie wieder ins Leben zurückkehre; sie verlangt es zu sehen. Man hat es in warme wollne Tüscher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, den man neben sie auf den Sopha set; nur das Gesichtchen ist fren; ruhig und schön liegt es da.

Von dem Unfall war das Dorf bald ervegt worden und die Kunde sogleich bis nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er ging um das Haus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angerbäude etwas zu hohlen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herrauberusen. Dieser kam, erstaunt über die Ersscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er

ging hinein, fing ein ableitendes Gespräch an und führte die Sinbildungsfraft von einem Gegenstand auf den andern, bis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, des sen gewisse Theilnahme, dessen Nähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug sie ersuhr, der Freund stehe vor der Thur, er wisse alles und wünsche eingelassen zu wersden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand
vor ihr. Sie hub die grünseidne Decke auf,
die den Leichnam verbarg, und bey dem dunklen Schein einer Rerze erblickte er, nicht ohne
geheimes Grausen, sein erstarrtes Ebenbild.
Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so
saßen sie gegen einander über, schweigend, die
Macht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf
den Knieen Charlottens; sie athmete sanst,
sie schlief, oder sie schien zu schlasen.

Der Morgen dammerte, das Licht verslosch, beyde Freunde schienen aus einem dumspfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sagte gefaßt: erklaren Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hicher, um Theil an dieser Trauserscene zu nehmen?

Es ist hier, antwortete der Major ganz leise wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht auswecken wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heran zu treten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungesheuer, daß das Bedeutende selbst weshalb ich komme, dagegen seinen Werth verliert.

einfach, den Zweck feiner Sendung, in so fern Sduard ihn abgeschickt hatte; den Zweck seines Rommens, in so fern sein freyer Wille, sein eigenes Interesse daben war. Er trug

bendes sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte horte gelassen zu, und schien weder darüber zu staunen, noch unwillig zu senn.

2018 der Major geendigt hatte, antwortes te Charlotte mit gang leifer Stimme, fo bag er genothigt war feinen Stuhl herangurucken: In einem Falle wie diefer ift, habe ich mich noch nie befunden; aber in abnlichen habe ich mir immer gefagt: wie wird es morgen fenn? Ich fühle recht wohl, daß das Loos von meh: reren jest in meinen Sanden liegt; und was ich ju thun habe ift ben mir außer Zweifel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Sch hatte mich fruher dazu ent fchließen follen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Rind getodtet. Es find gewiffe Dinge, die fich bas Schickfal hartnackig vornimmt. Bergebens, daß Ber: nunft und Tugend, Pflicht und alles Beilige fich ihm in ben Weg fellen; es foll etwas geschehen was ihm recht ift, was uns nicht

recht scheint; und so greift es zulest burch, wir mogen uns gebarden wie wir wollen.

Doch mas fag' ich! Eigentlich will bas Schicfal meinen eigenen Bunfch, meinen eigenen Borfaß, gegen bie ich unbedachtfam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Sabe ich nicht felbft fchon Ottilien und Eduarden mir als das Schicklichste Paar zusammenges dacht? Sabe ich nicht felbst bende einander ju nahern gefucht? Waren Gie nicht felbft, mein Freund; Mitwiffer diefes Plans? 1Ind warum fonnt' ich ben Eigensinn eines Dans nes nicht von mahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine Hand an? da ich als Freundinn ihn und eine andre Gattinn glucklich gemacht hatte. Und betrachten Gie nur diefe unglückliche Schlummernde! Ich gittere vor dem Mugenblicke, wenn fie aus-the rem halben Todtenschlafe jum Bewußtfenn erwacht. Die foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hoffen fann, burch

ihre Liebe Sduarden das zu ersetzen, was sie ihm als Werkzeug des wunderbarsten Zusalls geraubt hat. Und sie kann ihm alles wiederz geben nach der Neigung, nach der Leidenschaft mit der sie ihn siebt. Vermag die Liebe alles zu dulden, so vermag sie noch vielmehr alles zu ersetzen. In mich darf in diesem Augens blick nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überslasse; daß ich um meine kunftige Lage underkummert bin und es in jedem Sinne sehn kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich berabe, daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Sand über Ottilten weg. Er drückte

feine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? lispelte er leife.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versehte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werden; aber auch nicht verdient zusammen glücklich zu seyn.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nothig zu ihrem allestigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersat für das, was sie Eduars den geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoose, der mit mehrerem Necht sein Schoose, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Soffnungen und Bilder gingen ihm durch die Seele, als er auf dem Ruchwege nach dem Gafthofe Eduarden fand, der die ganze Nacht im Freyen den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein-glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wordurch jedes Hinderniß an seinem Glück aut einmal beseitigt wäre. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschlüß seiner Gattinn verkündigte, wieder nach jenem Dorfe, und sodann nach der kleinen Stadt zurückzukehren, wo sie das Nächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verstaffen hatte, nur wenige Minuten in ihre Bestrachtungen versenkt: denn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundinn mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schoose, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Bum zwentenmal - fo begann bas berr-Liche Rind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernft - jum zweytenmal widerfahrt mir daffelbige. Du fagteft mir einft : es begegne den Menschen in ihrem Leben oft Hehnliches auf ähnliche Weise, und immer in bebeutenden Hugenblicken. Ich finde nun bie Bemerkung mahr, und bin gedrungen dir ein Befenntniß zu machen. Rury nach meiner Mutter Tode, als ein fleines Rind, hatte ich meinen Schemmel an bich gerückt; du fageft auf dem Sopha wie jest; mein Saupt lag auf beinen Anicen, ich schlief nicht, ich machte nicht; ich schlummerte. Ich vernahm alles was um mich vorging, besonders alle Reden, fehr deutlich; und doch fonnte ich mich nicht regen, mich nicht außern, und wenn ich auch gewollt hatte, nicht andeuten, baß ich meiner felbft mich bewußt fühlte. Damals fprachft bu mit einer Freundinn über mich; du be-Dauerteft mein Schickfal, als eine arme Baife in der Belt geblieben ju fenn; du schilderteft

meine abhängige Lage und wie mißlich es um nich stehen könne, wenn nicht ein besondrer Glücksstern über mich walte. Ich saßte als les wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich zu wünschen, was du von mir zu sordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschränkten Einsichten hierüber Gesetze; nach diesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet, zu der Zeit da du mich liebtest, für mich sorgtest, da du mich in dein Haus aufenahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritzten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar das Gesühl derselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schooße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich verneh:

me, wie es mit mir felbst aussieht; ich schaus dere über mich selbst: aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben Todtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich ersfahren. Eduardens werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen gedssnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und Niemand gesdenke mich von meinem Vorsatz abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maaßrezgeln. Laß den Major zurücktommen; schreizbe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte aussahren, ausschrehen: du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hossnungen entlassen.

Charlotte fah Ottiliens Zustand, sie em: pfand ihn; aber sie hoffte durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milderung des Schmerzes, auf Hoffnung deuteten: Nein! rief Otztilie mit Erhebung: sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Ausgenblick, in dem ich erfahre: du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See meine Vergehen, meine Verbrechen.

## Funfzehntes Rapitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Verwandte, Freunde, Haussgenossen, mehr als nothig und billig ist, von dem unterhalten was geschicht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Vorsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederhohlt mittheilen, und ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichssam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen, in wichtigen Momenten, eben da wo es scheinen sollte, der Mensch bedürse fremden Beystandes, fremder Bestätigung am altermeisten, daß sich die einzelnen auf sich selbst zurückziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt, und indem

man sich einander die einzelnen Mittel vers birgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Nach soviel wundervollen und unglücklischen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Sanz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gefendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahndungsvollen Verhängnisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beystandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte wie sehr das himmlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene die dem Unglück vorher gegangen war, herausgesorscht, und jeden Umstand, theils von Ottilien felbst, theils durch Briefe des Majors erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charstotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder kurz Verganges nen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wuste viel; das kam jest alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zersstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes Paar verbunden zu sehen.

Allein ben Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimnis ihres Lesbensganges der Freundinn entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Diensbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch bestreyt von der Last jenes Vergehens, jenes Misgeschieks. Sie bedurfte keiner Gewalt

18

II.

mehr über sich felbst; sie hatte sich in ber Tiefe ihres Herzens nur unter ber Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerlässlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlste, wie sehr Haus und Park, Seen, Felsens und Baumgruppen, nur traurige Empfindunsen täglich in ihnen beyden erneuerten. Daß man den Ort verändern muffe, war allzu bentlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die beyden Frauen zusammenbleisben? Eduards früherer Wille schien es zu gestieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verstennen, baß beyde Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunst, mit aller Anstrenz gung, sich in einer peinlichen Lage neben einzander befanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeibend. Manchmal mochte man gern et=

was nur halb verstehen, ofters wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Versstand wenigstens durch die Empfindung, misseutet. Man fürchtete sich zu verlegen, und gerade die Furcht war am ersten verlegbar und verletzte am ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich; wenigstens auf einige Zeit, von einsander trennen; so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hinbegeben solle? Jesnes große reiche Haus hatte vergebliche Verssuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon ben der letzen Umvesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Vriese, war Charlotte ausgefordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jeht brachte sie es abermaldu zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich dahin zu gehen, wo sie das jenige sinden würde, was man große Welt zu neinen pstegt.

Laffen Ste mich, liebe Zante, fagte fie; bamit ich nicht eingeschranft und eigenfinnig erscheine, basjenige aussprechen mas zu verfdweigen, ju verbergen in einem andern Ralle Pflicht ware. Ein feltfam ungludlicher Menfch, und wenn er auch schuldlos ware, ift auf eine fürchterliche Beise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen die ihn feben, die ihn gewahr werden, ein Art von Entfegen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen was ihm auferlegt ward; jeder ift neugierig und angft= lich jugleich. Go bleibt ein Saus, eine Stadt, worin eine ungeheure That gefches hen, jedem furchtbar der fie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht fo hell. und die Sterne icheinen ihren Glang ju ver: lieren.

Wie groß, und boch vielleicht zu entschuls digen, ist gegen folche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Budringlichkeit und ungeschickte Gutmuthigkeit.

Bergeihen Sie mir, baf ich fo rebe; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Dadochen gelitten, ale es Luciane aus den verborgenen Zimmern des Baufes hervorzog, fich freund: lich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht ju Spiel und Tang nothigen wollte. Als bas arme Rind bange und immer banger zulest floh und in Ohnmacht fank, ich es in meine Arme faßte, die Gefellschaft erschreckt aufgeregt und jeder erft recht neugierig auf die Unglückselige ward: ba bachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schickfal bevorstehe; aber mein Mitgefühl, fo mahr und lebhaft; ift noch lebenbig. Sest fann ich mein Mitletben gegen mich felbft wenden und mich huthen, baß ich nicht zu ahnlichen Auftritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versete Chartotte, dem Unblick der Menschen dich nirgends entziehen können. Klöster haben wir nicht, in denen sonst eine Freystatt für solche Gefühle zu sinden war. Die Einsamkeit macht nicht die Freystatt, liebe Tante, verseste Ottilie. Die schäßensswertheste Freystatt ist da zu suchen, wo wir thätig seyn können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet uns einem ahndungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschieden ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerswärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bey der Arbeit, unermüdet in meiner Pslicht, dann kann ich die Blicke eines Jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu schenen brauche.

Ich mußte mich fehr irren, verfeste Charlotte, wenn deine Reigung dich nicht zur Pension zuruckzoge.

Ja, versette Ottilie, ich laugne es nicht: ich bente es mir als eine glückliche Bestime mung, andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unsälle sich in die Wüssen zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren. Sie wurden zurückzgerusen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Weg zu führen; und wer konnte es bester als die in den Irrgängen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen den Unglücklichen bezzustehen, und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widersstreben: es mag seyn, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf kurze Zeit.

Wie fehr danke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Versuch, diese Erfahrung gonnen wollen. Schmeichte ich mir nicht zu fehr, fo foll es mir gluden. In jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Drufungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nich= tig fie waren gegen die, die ich nachher erfahren mußte. Bie heiter werbe ich bie Berlegenheiten der jungen Aufschößlinge betrach= ten, ben ihren findlichen Ochmergen lacheln und sie mit leifer Sand aus allen fleinen Berirrungen herausführen. Der Gluckliche ift nicht geeignet Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschlichen Natur, immer mehr von sich und von andern zu fordern je mehr man empfangen hat. Dur der Ungluckliche ber fich erhohlt, weiß fur fich und andre das Gefühl ju nahren, daß auch ein maßiges Gute mit Entzücken genoffen werben foll.

Laß mich gegen beinen Vorfat, fagte Charslotte zuletzt nach einigem Bedenken, noch eisnen Einwurf anführen, der mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von eisnem Dritten die Rede. Die Gesinnungen

bes guten vernünftigen frommen Sehülsen sind dir bekannt; auf dem Wege den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unents behrlicher seyn. Da er schon jest, seinem Gesühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künftig, wenn er einmal deis ne Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin benstehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanst mit mir vers sahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt hat vielleicht nicht viel besseres zu erwarten. So gut und verständig als der Freund ist, eben so, hoffe ich, wird sich in ihm auch die Empfindung eines reinen Verhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungesheures Uebel für sich und andre vielleicht aufzuwlegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein

gegen die ungeheuren judringenden Machte bes

Charlotte nahm alles was das liebe Rind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar sey; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hossnung, der kleinste Verdacht schien Ottilien auss tiesste zu rühren; ja sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hierzüber ganz deutlich aus.

Wenn dein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Eduarden zu entsagen, so fest und unveränderlich ist, so huthe dich nur vor der Gefahr des Wiedersehens. In der Entsernung von dem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhaster unsere Neigung ist, desto mehr Herr von uns selbst zu werden, indem wir die ganze Gewalt der Leidenschaft, wie sie sich

nach außen erftrectte, nach innen wenden : aber wie bald, wie geschwind find wir aus diefent Errthum geriffen, wenn dasjenige was wir entbehren zu tonnen glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen fteht. Thue jest mas du beinen Ruftanben am gemäßeften haltst; prufe did, ja verandre lieber beinen gegenwartigen Entschluß : aber aus dir felbft, aus fregem, wollenden Bergen. Laß dich nicht zufällig, nicht durch Ueberrafchung, in die vorigen Berhaltniffe wieder hineinziehen: bann giebt es erft einen Zwies spalt im Gemuth der unerträglich ift. gefagt, ehe du diefen Schritt thuft, ehe du bich von mir entfernst und ein neues Leben anfangft, das dich wer weiß auf welche Wege leitet; so bedenke noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Eduarden entfagen tannft. Saft bu bich aber hierzu bestimmt; fo schließen wir einen Bund, daß du bich mit ihm nicht einlassen willft, felbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich auffuchen,

wenn er sich zu dir drängen follte. Ottilie befann sich nicht einen Augenblick, sie gab Charlotten das Wort, das sie sich schon felbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Souards vor der Scele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherley vorgesfallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgezbrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse sungehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen das ihn verleßen könnte, und so sollte Mittler in diesem Falle Eduards Gessinnungen erforschen.

Mittler hatte feit dem Tobe bes Kindes Charlotten bftere, obgleich nur auf Angenblicke, besucht. Diefer Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beyder Gatten hochst uns wahrscheinlich machte, wirkte gewaktsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hosend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beyden Gatten zus fammenzuhalten und sah diese leidenschafte lichen Bewegungen nur als Prüfungen ehesticher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unsterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Eduarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, baß man abwarte, ob das Gemuth des schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nothige mitgetheilt, und nun war freylich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Veränderung des Zus

standes Eduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es sey das beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schiefen.

Deshalb wurden, sobalb er weg war, Ansfalten zur Reise gemacht. Ottilie packte zussammen, aber Charlotte sah wohl, daß sie weder das schone Köfferchen, noch irgend etwas darans mitzunehmen sich anschiekte. Die Freundinn schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise kam herben; Charlottens Wagen sollte Ottilien den ersten Tag bis in ein bekanntes Nachtsquartier, den zwepten bis in die Pension bringen; Nanny sollte sie begleiten und ihre Dienerinn bleiben. Das leidenschaftliche Madichen hatte sich gleich nach dem Tode des Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden und hing nun an ihr wie sonst durch Natur und

Reigung ; ja fie ichien , burch unterhaltende Redfeligfeit, das bieber Berfaumte wieder nachbringen und fich ihrer geliebten Berrinn vollig widmen zu wollen. Gang außer fich war fie nun über bas Gluck mitgureifen, fremde Begenden ju feben, da fie noch nie: mals außer ihrem Geburtsort gemefen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, ju ihren Hel: tern, Bermandten, um ihr Gluck zu verfündis gen und Abschied zu nehmen. Unglücklicher: weife traf fie daben in die Zimmer ber Da: ferkranken und empfand fogleich die Folgen der Unsteckung. Man wollte die Reise nicht aufschieben; Ottilie drang felbst darauf: fie hatte den Weg schon gemacht, sie kannte die Wirtheleute ben denen fie einkehren follte, der Rutscher vom Schlosse führte sie; es war nichts zu beforgen.

Charlotte widerfeste fich nicht; auch fie eilte schon in Gedanken aus diefen Umgebun: gen weg, nur wollte fie noch die Zimmer bie

Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie wor ber Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hossenung ein altes Glück wiederherzustellen flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja genothigt.

## Gedzehntes Rapitel.

Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Kopsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte jener; und doch kann ich es nicht hassen: denn es erinnerr mich an Ottilien. Vielleicht leidet auch sie jest, denk ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann bennah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhaster schwebt mir das Vild

II.

ihrer Gebuld, von allen ihren übrigen Borzgugen begleitet, vor der Seele; nur im Leisden empfinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nothig sind um es zu ertragen.

Als Mittler den Freund in diesem Grade resignirt fand, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurück, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke bey den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Vorsatz gereist war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem wenigen was er saste, schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben.

Kaum aber war er allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schwerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungs fraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien, allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnzten Wirthshause, dessen Zimmer er so oft bestreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entsstehen sollte? davon konnte die Rede nicht seyn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerdiener ward ins Vertrauen gezogen, und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach an; Souard säumte nicht, uns begleitet sich zu Pferde dahin zu begeber, wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort an; die überraschte Wirthinn empfing ihn mit Freuden: sie war ihm ein großes Familienglück schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich sehr brav gehalten, ein Shrenzeichen verschafft,

indem er beffen That, woben er allein gegenmartig gewefen, heraushob, mit Gifer bis por den Keldherrn brachte und die Sinderniffe einiger Mifiwollenden übermand. Gie wußte nicht, was fie ihm alles gu Liebe thun follte. Sie raumte ichnell in ihrer Dubftube, Die freylich auch jugleich Garberobe und Borraths: tammer war, möglichft jufammen; allein er fundigte ihr die Unfunft eines Frauenzimmers an, die hier hereinziehen follte, und ließ für fich eine Rammer hinten auf bem Bange nothdurftig einrichten. Der Wirthinn erfchien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihren Bonner, der fich daben fehr intereffirt und thatig zeigte, etwas gefälliges ju erweifen. Und er, mit welcher Empfin: dung brachte er die lange lange Beit bis jum Abend bin! Er betrachtete das Zimmer rings umber, in dem er fie feben follte; ce fchien ihm in feiner gangen bauslichen Geltfamfeit ein himmlischer Aufenthalt. Was dachte er fich nicht alles aus, ob er Ottilien überrafchen,

vb er sie vorbereiten sollte! Endlich gewann die letztere Meynung Oberhand; er setzte sich hin und schrieb. Dieß Blatt sollte sie empfangen.

#### Ednard an Ottilien.

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in beiner Nahe. Du mußt nicht ersschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher als du es erlaubst.

Bebenke vorher deine Lage; die meinige. Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entsicheidenden Schritt zu thun vorhast; aber besteutend genug ist er: thu ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege noch mals: kannst du mein seyn, willst du mein

seyn? O bu erzeigst uns allen eine große Bohlthat und mir eine überschwängliche.

Laß mich bich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schone Frage mundlich thun, und beautworte sie mir mit deinem schonen Selbst. An meine Brust, Ottilie! hieher, wo du manchmal geruht hast und wo du immer hingehörst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig seyn. Zu dieser Thure wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dasstehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeysehnte. Wird sie noch dieselbe seyn? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gestantungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hos. Mit slüchtis

ger Feber feste er noch hinzu: Ich hore bich kommen. Auf einen Augenblick leb mohl!

Er faltete den Brief, überfchrieb ihn; jum Siegeln war es zu fpat. Er fprang in bie Rammer, durch die er nachher auf ben Gang ju gelangen mußte, und Hugenblicks fiel ihm ein, daß er die Uhr mit bem Petschaft noch auf dem Tifch gelaffen. Gie follte biefe nicht querft feben; er fprang gurud und hohlte fie glucklich weg. Bom Borfaal ber vernahm er schon die Wirthinn, die auf das Zimmer los ging, um es dem Gaft anzuweifen. Er eilte gegen die Rammerthur, aber fie mar zugefah: ren. Den Schluffel hatte er benm Sineinfpringen herunter geworfen, der lag inwendig; das Schloß war zugeschnappt und er stund gebannt. Beftig drangte er an der Thure; fie gab nicht nach. Dwie hatte er gewunscht als ein Beift durch die Spalten ju fchlupfen! Bergebens! Er verbarg fein Geficht an den Thurpfosten. Dttille trat herein, die Wirthim, als fie ihn erblickte, guruck. Auch Ottilien konnte er nicht einen Angenblick verborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und fo franden die Liebenden abermals auf die feltsamste Weise gegen einander. Sie fah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vor ober guruckzugehen, und als er eine Bewegung machte, fich ihr ju nahern', trat fie einige Schritte guruck bis an den Tifch. - Anch er trat wieder zuruck. Dtille, rief er aus; lag. mich das furchtbate Schweigen brechen! Sind wir nur Ghatten un ble einander gegenüber stehen? Aber vor willen Dingen höret es ist Zufall; daß "dui mich gleich jest fier findest. Meben bir liegt vin Brief, ber bich vorbereis ten follte. Lies lichibitte bich, dies ihn und dann beschließe was du fannst.

Sie bliefte herab auf den Brief und nach dinigem Bosunen nahm sie ihn auf erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen und so legte ste ihn leife

weg; dann drückte sie die flachen, in die Idhe gehobenen Hände zusammen, sührte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Vordernden mit einem solchen Blick an, daß er von allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee, sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweise tend zur Thür hinaus und schieste die Wirsthinn zu der Einsamen.

Er ging auf dem Vorsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthinn heraus, und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht was sie thun sollte. Zulest im Weggehen bot sie den Schlüssel Eduarden an, der ihn

ablehnte. Sie ließ bas Licht stehen und entefernte sich.

Eduard im tiefften Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit feinen Thranen benehte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Nahe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; ber Kutscher trieb, die Wirthinn schloß auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlassen, sie ging zurück und winkte Scharden mit einem theilnehmenden Lächeln. Beyde traten vor die Schlasende; aber auch diesen Anblick vermochte Schard nicht auszuhalten. Die Wirthinn wagte nicht das ruhende Kind zu wecken, sie seize sich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und riche tete sich auf ihre Küße. Sie lehnt das Frühstück ab, und nun tritt Sduard vor sie. Er bittet sie instandig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären: er wolle allen

ihren Willen, schwört er; aber sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich ber wegt sie, mit niedergeschlagnen Augen, ihr Haupt zu einem fansten Nein. Er fragt, ob sie nach der Pension wolle? Gleichgültig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurücksühren dürse? bejaht sied mit einem getrosten Neigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster dem Autscher Besehle zu geben; aber hinter ihm weg, ist sie wie der Vlis zur Stube hinaus, die Treppe hinab in dem Wagen. Der Autscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard folgt zu Pserde in einiger Entsernung.

91 . .

1 . 1 413 9 4

## Siebzehntes Rapitel.

Wie hochst überrascht war Charlotte als sie Ottilien vorsahren und Scharden zu Pferde be sogleich in den Schloshof hereinsprengen sah. Sie eilte bis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Eduarden. Mit Sier und Gewalt faßt sie die Hände bender Chegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Souard wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er kann sich nicht erklären, bittet Geduld mit ihm zu haben, Ottilien benzustehen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer und ihr schaudert da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren

Wände standen da. Es erschien so weitläuftig als unerfreulich. Man hatte alles weggetrasgen, nur das Köfferchen, unschlüssig wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmerssichen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Urm und Haupt über den Koffer gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt was vorzgegangen, und erhält keine Antwort.

Sie läßt ihr Mabchen, das mit Erquickuns gen kommt, ben Ottilien und eilt zu Eduars den. Sie findet ihn im Saal; auch, er bes lehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er slicht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Rammerdiener, der sie aufklärt soweit er vermag. Das Uebrige denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das was der Augenblick fordert. Ottiliens Zimmer ist auss baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetroffen, bis auf bas lette Papier, wie er sie verlassen.

Die Dreye scheinen sich wieder gegeneins ander zu finden; aber Ottilie fahrt fort zu schweigen, und Sbuard vermag nichts als seine Gattinn um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charlotte sendet Bosten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutressen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Sduard sein Herz aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so erfährt Charlotte was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther ausgeregt.

Sie spricht aufs liebevollste mit ihrem Gesmahl. Sie weiß keine andere Vitte zu thun als nur, daß man das Kind gegenwärtig nicht bestürmen möge. Eduard fühlt den Werth, die Liebe, die Vernunft seiner Gattinn; aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließe

lich. Charlotte macht ihm Soffnung, verspricht ihm in die Ocheidung ju willigen. Er traut nicht; er ist so frant, daß ihn Soffnung und Glaube abwechselnd verlassen; er bringt in Charlotten, fie foll dem Major ihre Sand jufagen; eine Urt von mahnsinnigem Unmuth hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu befanfti: gen, ihn zu erhalten, thut mas er fordert. Sie fagt dem Major ihre Sand gu, auf ben Fall, daß Ottilie fich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, daß die beyden Manner für den Augenblick jufammen eine Reife machen. Der Major hat für feinen Bof ein auswartiges Geschaft, und Eduard verspricht ihn ju begleiten. Man macht Unstalten und man beruhigt fich einiger: maßen, indem wenigstens etwas gefchieht.

Unterdeffen kann man bemerken, daß Die tilie kaum Speise noch Erank zu sich nimmt, indem sie immersort ben ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird angsi: lich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir Jemanden auch zu seinem Vesten nicht gern qualen mögen. Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülfen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu über raschen, von diesem Vorsatz in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen, sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Versammelten solgendes Schreiben.

#### Ottilie den Freunden.

Warum foll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht. Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich soll nicht wieder hincin. Ein feindseliger Damon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hatte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden.

Ganz rein war mein Vorsatz, Stuarden zu entsagen, mich von ihm zu entsernen. Ihm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ist anders geworden; er stand selbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Mein Versprechen mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Gesühl und Gewissen des Augenblicks schwieg ich, verstummt'

II.

ich vor bem Freunde, und nun habe ich nichts mehr ju fagen. Ein ftrenges Ordensgelubde, welches den der es mit leberlegung eingeht, vielleicht unbequem augstiget, habe ich zufals lig, vom Gefühl gedrungen, über mich genommen. Laft mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet. Beruft feine Dits telsperson! Dringt nicht in mich, daß ich res ben, daß ich mehr Speife und Trank aes nießen foll, als ich hochstens bedarf. Belft mir durch Machficht und Geduld über diefe Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend stellt fich unversehens wieder her. Duldet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltuna: aber mein Innred überlaßt mir felbft.

Die langst vorbereitete Abreise der Manner unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte: wie erwünscht für Eduard! Nun durch Ottiliens Blatt aufs

neue angeregt, burch ihre troftvollen hoffnung: gebenden Worte wieder ermuthigt und gu fandhaftem Musharren berechtiat, erflarte er auf einmal: er werbe fich nicht entfernen. Bie thoricht! rief er aus, das Unentbehrs lichste, Nothwendigste vorsählich, voreilig megjuwerfen, das, wenn uns auch ber Berluft bedroht, vielleicht noch zu erhalten mare. Und was soll es heißen? Doch nur, daß ber Mensch ja scheine wollen, wahlen zu konnen. habe ich oft, beherrscht von folchem albernen. Dunkel, Stunden ja Tage zu fruh, mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von dem letten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Diesmal aber will ich bleiben. Warum foll ich mich entfernen? Ift fie nicht fcon von mir entfernt? Es fallt mir nicht ein, ihre Sand ju faffen, fie an mein Berg zu drücken; fogar barf ich es nicht ben: fen, es fchaudert mir. Gie hat fich nicht von mir weg, fie hat fich über mich weggehoben.

Und fo blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichte, wenn er fich mit ihr zusammenfand. Und fo mar auch ihr biefelbe Empfindung geblieben; auch fie konnte fich biefer feligen Rothwenbigfeit nicht entziehen. Nach wie vor übten fie eine unbeschreibliche, fast magische Ungiehungstraft gegen einander aus. Gie wohnten unter Einem Dache; aber felbft ohne gerade an einander ju denten; mit andern Dine gen beschäftigt, von der Gesellschaft bin und ber gezogen, naberten fie fich einander. Fan: ben fie fich in Ginem Gaale, fo bauerte es nicht lange und fie fanden, fie fagen neben einander. Mur die nachste Rabe konnte sie beruhigen, aber auch vollig beruhigen, und diefe Rahe mar genug; nicht eines Blicked, nicht eines Bortes, feiner Gebarde, feiner Berührung bedurfte es, nur des reinen Bus fammenfenns. Dann waren es nicht zwen Menfchen, es war nur Ein Menfch im be= wußtlosen velltommnen Behagen, mit sich

felbst zusrieden und mit der Welt. Ja, hat, te man eins von beyden am lesten Ende der Wohnung festgehalten, das andere hatte sich nach und nach von selbst, ohne Vorsatz, zu ihm hindewegt. Das Leben war ihnen ein Rathsel, dessen Ausschung sie nur mit einanz der fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelaffen, fo daß man sich über sie vollig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gestellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Niemand als Manny bediente sie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederhohlt sich mehr als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nachste Bestimmung giebt. Character, Individualität, Neigung, Nichtung, Oertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzies, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt,

worin es ihm allein bequem und behaglich tft. Und so finden wir die Menschen, über deren Veränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wies der in dem alten Gleise. Noch immer äußerzte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälsligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beym alten sey, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Lange jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freyen ins haus zurud. Der Schmuck an Früchten und Biumen, der dieser Zeit eigen ift, ließ glau.

ben als wenn es der Herbst jenes ersten Frühs lings ware; die Zwischenzeit war ins Versgessen gefallen. Denn nun blühten die Blusmen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gefät hatte; nun reiften Früchte an den Väumen, die man damals blühen gefehen.

Der Major ging ab und zu; auch Mitteler ließ sich öfter sehen. Die Abendstungen waren meistens regelmäßig. Eduard las ges wöhnlich; sebhafter, gefühlvoller, bester, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war als wenn er, so gut durch Fröhlichsteit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auslössen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worzten mit ihren Augen solzte.

Jedes unerfreuliche unbequeme Gefühl der mittleren Zeit war ausgeloscht. Reines trug

mehr bem andern etwas nach; jebe Art von Bitterkeit mar verschwunden. Der Major begleitete mit ber Bioline bas Clavierfpiel Charlottens, fo wie Eduards Stote mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals jufammentraf. Go ructe man bem Beburtstage Ebuards naher, beffen gener man vor einem Sahre nicht erreicht hatte. Er follte ohne Festlichkeit' in stillem freundlichen Behagen diegmal gefevert werden. 'Go mar man, halb ftillschweigenb halb ausbrucklich, mit einander übereingefommen. Doch je naber Diefe Epoche heranructe, vermehrte fich bas Feyerliche in Ottiliens Wefen, das man bis: her mehr empfunden als bemerkt hatte. Gie fchien im Garten oft bie Blumen gu muftern; fie hatte bem Gartner angedeutet, Die Gom: mergewächse aller Urt ju fconen, und fich befonders ben den Aftern aufgehalten, die gerade diefes Sahr in unmäßiger Menge blubten.

# Achtzehntes Rapitel.

Das Bebeutendste jedoch was die Freunde mit stiller Aufmertsamkeit beobachteten, war, daß Ottilie den Coffer zum erstenmal ausges packt und daraus verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Alle sie das Uchrige mit Bephülfe Nannys wieder einpacken wollte, konnte sie kaum damit zu Stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil herausgenommen war. Das junge habgierige Mädchen konnte sich nicht fatt sehen, besonders da sie auch für alle kleineren Stücke des Anzugs gesorgt sand. Schuhe, Strümpse, Strumpsbänder mit Devisen, Handschuhe und so manches

andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schenken. Diese verzweigerte es; zog aber sogleich die Schublade einer Commode heraus und ließ das Kind wählen, das haftig und ungeschieft zugriff und mit der Beute gleich davon lief, um den übrigen Hausgenossen ihr Glück zu verkunden und vorzuzeigen.

Zulest gelang es Ottilien alles forgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlen aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spazirgänge, eine Locke ihres Geliebten, und was sonst noch verborgen. Noch eins fügte sie hinzu—es war das Porträt ihres Vaters— und werschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hing.

Mancherlen Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charstotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen ansangen: denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäftigkeit beswiesen, eine Art von heiterer Selbstzufrieden: heit, ein Lächeln wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wuste, daß Ottilie gar manche Stunde in größet Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geistesstraft emporhielt.

Mittler hatte sich biese Zeit ofter sehen taffen und war langer geblieben als sonst ges wöhnlich. Der hartnackige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt wo allein bas Eisen zu schmleden ist. Ottibliens Schweigen so wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheidung der Satten ges-

schehen; er hoffte das Schicksal des guten Madchens auf irgend eine andere gunftige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets sobald er Anlaß fand, sein Rasonnement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigsteit beplegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich ges wöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon öfter gesehen haben; so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutte oder schadete, wie es sich gerade sügen mochte.

Den Abend vor Eduards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Schuarden der ausgeritten war, erwartend benfammen; Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgen

den Schmuck auseinander legend und ihrem Madchen manches andeutend, welche sie vollstommen verstand und die stummen Unordenungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine feiner Lieb: lingsmaterien gefommen. Er pflegte gern gu behaupten, daß fowohl ben der Erziehung der Rinder als ben der Leitung ber Bolfer, nichts ungeschickter und barbarifcher fen als Berbote, als verbietende Gefete und Anordnungen. Der Mensch ift von Saufe aus thatig, sagte er, und wenn man ihm ju gebieten verfteht, fo fahrt er gleich dahinter ber, handelt und richtet aus. Ich fur meine Perfon mag lie: ber in meinem Rreife Fehler und Gebrechen To lange bulben, bis ich die entgegengefeste Engend gebieten fann, als bag ich ben geh: Ter los murbe und nichts Rechtes an feiner Stelle fahe. Der Menfch thut recht gern Das Gute, bas Zweckmäßige, wenn er nur Dagu tommen fain; er thut ce, bamit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und langer Weile vornimmt.

Wie verdrießlich ift mir's oft, mit anguhoren, wie man die Zehngebote in der Rin: derlehre wiederhohlen läßt. Das vierte ift noch ein gang hubsches vernünftiges gebieten: bes Gebot: Du follst Vater und Mutter ehren. Wenn fich das die Kinder recht in den Sinn fchreiben, fo haben sie ben gangen Tag baran auszuüben. Dun aber das fünfte, was foll man dazu fagen? Du follft nicht todten. 206 wenn irgend ein Mensch im mindeften Luft hatte den andern todt zu schlagen! Man haßt einen, man ergurnt fich, man übereilt fich und in Gefolg von dem und mandem andern kann es mohl kommen, daß man gelegentlich einen todt schlägt. Aber ift es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Todtfchlag ju verbieten? Wenn es hieße: forge für des Andern Leben, entferne was

ihm schablich seyn kann, rette ihn mit beiner eigenen Gefahr; wenn bu ihn beschädigst, denke daß du dich selbst beschädigst: das sind. Gebote wie sie unter gebildeten vernünftigen Bolkern Statt haben, und die man bey der Catechismuslehre nur kummerlich in dem Basistdas nachschleppt.

Und nun gar das sechste, das sinde ich ganz abscheulich! Was? die Neugierde vorahndender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungstraft zu wunderlichen Vildern und Vorstellungen aufregen, die gerade das was man entfernen will, mit Gerwalt heranbringen! Weit besser ware es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht willstührlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Gemeinde davon plappern läst.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du follst nicht ehebrechen, fuhr Mittler fort: Wie grob, wie unanständig! Rlange es nicht ganz anders wenn es hieße: Du follst Ehr:
furcht haben vor der ehelichen Verbindung;
wo du Gatten siehst die sich lieben, sollst du
dich darüber freuen und Theil daran nehmen
wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollste sich irgend in ihrem Verhältniß etwas trüben, so sollst du suchen es aufzuklären; du
sollst suchen sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vortheile deuts
lich zu machen, und mit schöner Uneigens
müßigkeit das Wohl der andern fördern, ins
dem du ihnen sühlbar machst was für ein
Glück aus jeder Psiicht und besonders aus
dieser entspringt, welche Mann und Weib
unausselich verbindet.

Charlotte faß wie auf Rohlen, und ber Zustand war ihr um so angstlicher als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte was und wo er's fagte, und ehe sie ihn noch unsterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren

Gestalt fich verwandelt hatte, aus dem Bimmer geben.

Sic erlassen uns wohl bas siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versete Mittler, wenn ich nur bas rette, worauf die andern beruhen.

Mit entsetlichem Schrey hereinstürzend rief Nanny: Sie stirbt! Die Fraulein stirbt'! Kommen Sie! fommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebste Fräulein, das ist ein Brautschmuck ganz Ihrer werth!

Ottille vernahm diese Worte und fank auf den Sopha. Nanny sieht ihre Herrinn erblaf:

sen, erstarren; sie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Haussfreund weitt hers ben; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läst etwas Kraftbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja sie fällt sast in Zuckungen als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heuste genossen habe? Das Mädchen stockt; er wiederhohlt seine Frage, das Mädchen bestennt, Ottilie habe nichts genossen.

Nanny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebenzimmer, Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Kniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie Speisen an ihrer Statt genossen; versschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Gebärden ihrer Gebieterinn, und auch, seste sie unschuldig hinzu; weil es ihr gar so gut geschweckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gefellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß, sich selbst bewußt wie es schien, in der Ecke des Sophas. Man bittet sie sich niederzulergen; sie verweigert's, winkt aber daß man das Kofferchen herbendvinge. Sie seht ihre Fiße darauf und findet sich in einer halb tiezgenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Gebärden drücken den Umstehenden die zarteste Anhängelichteit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Eduard der vom Pferde steigt, vernimmt den Justand, er stürzt in das Zimmer, er wirst sich an ihre Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieders hören? wirst du nicht mit einem Wort sür mich ins Leben zurückkehren? Gut, gut! ich folge dir hinüber: da werden wir mit an: bern Sprachen reden!

Sie druckt ihm kräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Athemzug, nach einer himmlisschen, stummen Bewegung der Lippen: Berssprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entzgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thranenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charstotten anheim. Der Major und Mittler stansden ihr bey. Eduards Zustand war zu bes jammern. Wie er sich aus seiner Verzweifslung nur hervorheben und einigermaßen bessinnen konnte; bestand er darauf: Ottilie sollete nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepslegt, als eine Lebende behandelt

werden; denn sie sey nicht todt, sie konne nicht todt seyn. Man that ihm seinen Willen, insosern man wenigstens das unterließ was er verboten hatte. Er verlangte sie nicht zu sehen.

Noch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andre Sorge beschäftigte die Freunde. Nanny von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genothigt, und nach dem Bekenntniß mit Vorwürsen übers häuft, war entstohen. Nach langem Suchen sand man sie wieder; sie schien außer sich zu seyn. Ihre Aeltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte sie einsperren, weil sie wies der zu entstiehen drohte.

Stufenweise gelang es, Eduarden ber hefs tigsten Berzweissung zu entreißen, aber nur zu seinem Ungluck: denn es ward ihm deutelich, es ward ihm gewiß, daß er das Gluck seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, daß Detilie in jener Capelle beyggfeste, noch immer unter den Les bendigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren wurde. Es siel schwer seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Surge hinaussgetragen, und in dem Sewölbe allenfalls nur mit einem Glasderkel zugedeckt und eine immenbronnende Lampe gestiseet werden, sieß er sichs zulest gefallen und siehen sich in alles ergeben zu haben.

Man kleibete den holden Kopper in jenen Schmuck den sie sich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Asterblumen auf das Haupt, die wie traupige Gestirne ahndungsvoll glänzten. Die Vaare, die Kircher, die Capelle zu schmücken, wurden alle Garten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verödet als wenn bereits der Winter alle Kreude aus den Veren weggetilgt hätte.

Behm frühsten Morgen wurde sie im offnen Sarge aus dem Schloß getragen und die aufgehende Sonne rothete nochmals das himmstische Gesteinden drängten sich um die Träger, Niemand wollte vorausgehn, Niemand folgen, Jedermann sie umgeben, Jedermannt noch zum lettenmale ihre Gegenbwart genießen. Anaben, Männer und Frauen, teins blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mädchen, die ihren Verlust am unmittelbarssten empfandent.

Nanny fehlte. Man hatte sie zurückges halten oder wielmehr man hatte ihr den Tag und die Sambe des Begräbnisses verheims licht. Man bewachte sie bey ihren Aeltern in einer Kammer, die nach dem Gärten ging. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzubald inne was vorging, und da ihre Bächteriun, aus Neugierde den Zug zu sehen, sie verließ, entfam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thuren verschloffen fant, auf den Ober-

Eben schwankte ber Zug ben reinlichen mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Nanny sah ihre Gebieterinn deutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle die dem Zuge, folgten. Ueberirdisch, wie auf Wolfen oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerinn zu winken, und diese verworren schwankend taumelnd stürzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit seinem entschlichen Schren nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger genothigt die Baare niederzusehen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zusällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja es schien selbst noch mit dem lehten Lebensrest seine geliebte Herrinn erreichen zu wollen. Raum aber

hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Geswand, ihre kraftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Urme und Migen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Anice vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrinn hinauf staunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und vief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blief, ihre Gebärde, ihren Mund. Run ruht sie wieder so still und sanst; aber Ihr habt gesehen wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segmete, wie sie mich freundlich anbliekte! Ihr habt es alle gehört, Ihrsfeyd Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Morderinn mehr unter Euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen,

sunt in protest of the contract of

hen, und Niemand kann mir mehr emas anhaben.

Umhergebrängt stand die Menge; sie maren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wuste Jemand was er beginnen sollte. Trage sie nun zur Ruse! sagte das Mädchen: sie hat das Ihrige gesthan und gelitten, und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Baare bewegte sich weiter, Nanny solgte zuerst und man gelangte zur Kirche, zur Capelle.

ihren Saupten der Sarg Ditiliens, su ihren Saupten der Sarg des Kinden, zu ihr ren Kußen das Köfferchen, in ein startes eichenes Behältnis eingeschlossen. Man hatte sur eine Wächterinn gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar tiebenswürdig dalag. Aber Nanith wollte sich dieses Amenicht nehmen tassen; sie wollte allein, ohne

Gefellinn bleiben, und der zum ersteumal angezündeten Lampe fleißig warten. Sie verstangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthönbel das firh befürchten ließ, zu verhüthen.

Aber sie blieb nicht lange allein: denn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht sein volles Recht ausübend einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre und es trat der Architect in die Capelle, deren fromm verzierte Wände, ben sa mildem Schimmer, alterthümlicher und ahndungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegen drangen.

Nanny faß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweisgend deutete sie auf die verhlichene Herrinn. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Anmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit nier

dergefenkten Urmen, gefalteten, mitleidig gerungenen Sanden, Haupt und Blick nach der Entfeelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er fo vor Belifar ge= Unwillführlich gerieth er jest in die gleiche Stellung; und wie naturlich war fie auch dießmal! Huch hier war etwas unschäß= bar Burdiges von feiner Sohe herabge: fturit; und wenn dort Tapferfeit, Klugheit, Macht, Rang und Bermogen in einem Mans ne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, bem Fürften, in entscheidenden Momenten unentbehrlich find, nicht geschäft, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden: fo waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Matur erft fury aus ihren gehaltreichen Ties fen hervorgerufen, burch ihre gleichgultige Band fchnell wieder ausgetilgt: feltene, fchone, liebenswurdige Tugenden, deren friedliche Ginwirkung die bedurftige Welt zu jeder Zeit mit

wonnevollein Genügen umfängt und mit sehne füchtiger Trauer vermißt.

Der Jüngling schwieg, auch bas Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thränen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er über den Fluß ihrer Nede erstaunt, sich zu fassen vermochte, und seine schöne Freundinn ihm in einer höhern Region lebend und wirstend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händerdruck von Nanny Abschied, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg ohne Jemand weiter gesehen zu haben.

Der Bundarzt war die Nacht über, ohne bes Madchens Biffen, in der Kirche geblics ben, und fand als er sie des Morgens ber fuchte, sie heiter und getrosten Muthes. Er war auf mancherley Berirrungen gefaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich vollkommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigsteit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirtlichen heraus, als nur die Gegebenheit beym Leichenbegängniß, die sie mit Freudigfeit oft wiederhohlte: wie Ottille sich aufgezrichtet, sie gesegnet, ihr verziehen, und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortdauernd schöne, mehr schlafs als todahnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbeh. Die Bewohner und Uns wöhner wollten sie noch sehen, und Jeder mochte gern aus Nanny's Munde das Uns glaubliche hören; manche um darüber zu spots ten, die weisten um daran zu zweifeln, und wenige um sich glaubend bagegen zu vers

Jebes Bedürfniß beffen wirkliche Befrie: bigung verfagt ift, nothigt jum Glauben. Die por den Augen aller Welt gerschmetterte Manny war durch Berührung bes frommen Rorpers wieder gefund geworben: warum follte nicht auch ein ahnliches Gluck hier an: bern bereitet fenn ?:: Zärtliche Mutter brachten querft heimlich ihre Rinder, Die von irgend einem liebel behaftet waren, und fie glaubten eine plobliche Befferung ju fpuren. Butrauen vermehrte fich, und guleht mar Dies mand fo alt und fo fdwach, der fich nicht an diefer Stelle eine Erquicfung und Erleich: terung gefucht hatte. Der Zubrang muchs und man fah sich genothigt die Capelle, ja außer den Stunden des Gottesbienftes, Die Rirche ju verschließen.

Eduard magte fich nicht wieder ju ber Abgefchiedenen. Er lebte nur vor fich bin, er ichien teine Thrane mehr zu haben, teines Ochmerzes weiter fahig ju fenn. Theilnahme an der Unterhaltung, fein Benuf von Speif und Erant verminbert fich mit iebem Tage. Mur noch einige Erquiekung scheint er aus bem Glafe ju fchlurfen, bas ihm freylich tein wahrhafter Prophet gemes fen. Er betrachtet noch immer gern die vers fchlungenen Namenszuge und fein ernfiheites ver Blick daben Scheint angubeuten, daß er auch jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Gludlichen jeder Rebenumftand: ju begunftigen, jedes Ungefahr mit emporgus heben scheint; so mogen fich auch gern Die fleinsten Borfalle jur Rranfunging jum Berberben bes Unglücklichen vereinigen. eines Tages, ale Eduard das geliebte Glas jum Munde brachte, entfernte er es mit Ent= fegen wieder: es war daffelbe und nicht daffelbe; er vermißt ein fleines Rennzeichen.

Man dringt in den Kammerdiener und dieser muß gestehen: das ächte Glas sey unlängst zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Sduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Eduard kann nicht zurnen, sein Schicksal ist ausgessprochen durch die That: wie soll ihn das Gleichniß rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widersstehen; er scheint sich mit Vorsatz der Speise, des Gesprächs zu enthalten.

Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genies
Ben, er fangt wieder an zu sprechen. Ich!
fagte er einmal zum Masor, der ihm wenig
von der Seitz kam: was bin ich unglücklich,
daß mein zuzes Bestreben nur immer eine Nachahmungin ein falsches Bemühen bleibt!
Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein;
und doch, um dieser Seligkeit willen, bin ich
genöthigt diese Pein zu übernehmen. Ich
umß ihr nach, auf diesem Wege nach; aber

II.

meine Natur halt mich zuruck und mein Berfprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl, Bester, es gehört Genie zu allem, auch zum Märtyrerthum.

Bas follen wir, ben biefem hoffnunge: lofen Bustande, der ehegattlichen, freundschaft: lichen, arytlichen Bemuhungen gebenken, in welchen fich Eduards Angehörige eine Beit lang bin und berwogten. Endlich fand man ihn todt. Mittler machte querft biefe traurige Entdeckung. Er berief ben 2frat und beobs achtete, nach feiner gewohnlichen Saffung, genau die Umftande in denen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturate herben: ein Berdacht bes Gelbstmorbes regte fich in ihr; sie wollte sich, fie wollte die andern einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit anklagen. Doch der Argt aus naturlichen, und Mittler aus sittlichen Grunden, wußten fie bald vom Gegentheil ju überzeugen. Bang deutlich

war Eduard von feinem Ende überrafcht worden. Er hatte, mas er bisher forgfalfig ju verbergen pflegte, das ihm von Ottilien - übrig gebliebene, in einem ftillen Augenblick, por fich aus einem Raftchen, aus einer Brief: tafche ausgebreitet : . eine Locke, Blumen in glucklicher Stunde gepflückt, alle Blattchen die sie ihm geschrieben, von jenem ersten an bas ihm feine Gattinn fo zufällig ahndungs: reich übergeben hatte. Das alles tonnte er nicht einer ungefahren Entdeckung mit Bil-Ien preifigeben. Und fo lag benn auch dieses vor furgem ju unendlicher Bewegung aufge: regte Berg in unftorbarer Rube; und wie er in Gedanten an die Beilige eingeschlafen war, fo konnte man wohl ihn felig nennen. Charlotte gab ihm feinen Plat neben Ottilien und verordnete, daß Diemand weiter in die: fem Gewolbe bengefest werde. Unter diefer Bedingung machte fie fur Rirche und Schule, für den Geiftlichen und den Ochullehrer anfebnliche Stiftungen.

Sriede schwebt über ihrer Statte, heitere verswandte Engelsbilder schauen vom Sewolbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Ausgenblick wird es fenn, wenn sie dereinst wies ber zusammen erwachen.

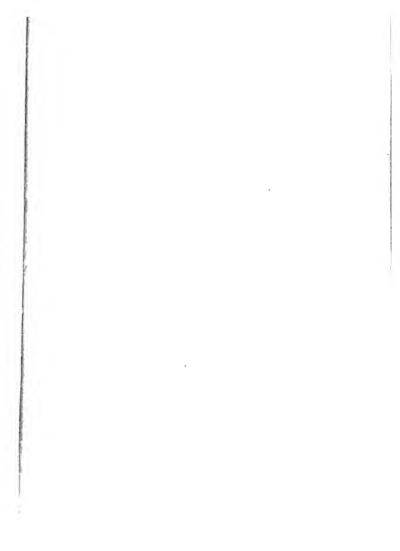

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| FEB 22                                 | APR 1 4 1966 7 6 |
|----------------------------------------|------------------|
| 25                                     | 1940             |
|                                        |                  |
| 3-                                     | RZC'D LD         |
|                                        | APR 1 4 1966     |
| A                                      |                  |
| Aug17'48B'S Feb24'49CP                 | MAR 27 1967 X    |
|                                        |                  |
| 7-Apr 49EB                             |                  |
| PEC'D I D                              | AR1 6 67-1 PM    |
| REC'D LD<br>12Feb'62M3<br>FEB 1 4 1962 | 1                |
| ,                                      |                  |
|                                        |                  |
|                                        |                  |
| -                                      | Do and by Goo    |



4595

867v v.2

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

